

4 the

1 Jan Linggle



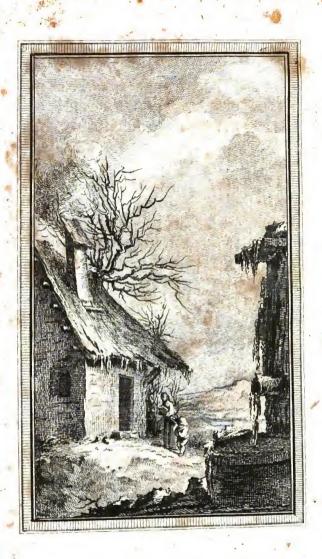

Der

## Winter,

Cine moralische Betrachtung

nou

C. C. I. Hirschfeld.

Neue verbefferte Auflage.



Leipzig, 1775. Ben Siegfried Lebrecht Crufius.





Ì.

ie find verschwunden, die reigenden Tage, und hinterlaffen uns, auf fer dem füßen Undenten, fie genoffen gu haben, nichts als Bilder der Bergangliche Das Land felbft hat feine Munehme lichkeiten mehr, da seine Bewohner wieder Die Stadte bevolkern, und ihre Sommers häuser, vom Nebel bedeckt und von raug ben Winden besturmt, einer oden Ginfam: Die hat sich die gange feit überlaffen. Geftalt der Matur verandert, und wie traurig blickt die Sonne aus truben Bols ten über Garten bin, wo feine Blume niehr blubet, über Relder, mo feine Spur der Erudte mehr ift, und über Sugel, mo der durre Rest des Grases verblichen ist! In der Luft ift das Concert der Bogel verz frummt; und ihre Stille wird etwa nur von dem Gefrachte der Rraben, ober von dem Gefchrei ber Bugvogel unterbrochen. bie marmern Gegenden entgegen fliegen.

A 2 Die

3458

Die Balder erheben überal ihre falben Haupter, und sturmische Mordwinde treis ben die abgeriffenen Blatter weit von ben Aesten weg, beren Schmuck sie waren. Die Berge umber fteben bbe, von feinen Beerden mehr besucht, und von feinem Geblocke mehr belebt; auf ihren dunklen Abhangen trauret ber beraubte Weinftock, und fein Jauchzen der Winger laft fich mehr horen. Die Blumenplage der Gar: ten liegen zerftort; bie Baume haben ihre Kruchte abgeliefert; und die Weichlinge unter den Geschlechtern der Blumen vers schließen sich wieder in gewärmten Ges wachshausern, gleichwie feine Ochone es mehr wagt, sich der rauben Luft anzuver: trauen und in ben entblatterten Alleen gu wandeln. Wie melancholisch liegt die weite Landschaft vor mir, worin jede helle Farbe verblichen, und der Hauptschmuck des Felbes, das Grine, in ein mattes Gelb übergegangen ift, und überal die Spuren der Berganglichkeit erscheinen! Die Wolfen.

fen, die sich naher zur Erde herabsenken, sind vom kalten Regen geschwängert; ein dieter Nebel ist der Gefährte des Morgens, und langsam steiget der Tag durch die Frühstunden, wie auf Stuffen, zur Heiterkeit empor, wenn ihm noch eine Heiterkeit vers gönnet wird.

Dis find freilich Auftritte der Matur, Die fich uns jedesmal bei dem Anfange des Minters zeigen. Aber wie abgemeffen ift nicht immer die Beit ihrer Erscheinung! Wie genau find nicht die Monate der Rube für die Erde bestimmt, worin fie fich gleiche fam von der Mibe, womit fie den Mens ichen und den Thieren ihre Mahrung aus ihrem Schooß hervorarbeitete, wieder er: bolet und neue Krafte sammlet! ABelcher Geift der Beisheit und der Ordnung laft fich hier nicht in der Regierung des Welt: gebandes feben, worin alle Theile fo genan mit einander zusammenhängen, und jede Ocene zu der Zeit und auf die. Urt abweche felt, wodurch die Bollfommenheit des 21 3 Gans

Gangen erhalten wird! Da die gange Mag tur lauter Uebereinstimmung ift, fol denn der Menfch, der ein Theil von ihr ift, die Harmonie des Gangen ftoren? Gol er es nicht vielmehr für seine wahre Bestimmung halten, durch ben rechten Gebrauch feiner Rrafte in bem Rreife, worin er ftebt, Die Wollfommenheit des Gangen befordern gu belfen, und das an dem Plane der ewigen Weisheit auszuführen suchen, mas zu feis ner Gphare gehoret?

Wie geschäftig ist nicht die ganze Datur, die Absichten ihres Urbebers, und ben Ruben des Menfchen an befordern! Wie reich war nicht der Frühling an auffeimenden Saamen und Bluten, und wef. che Menge von Fruchten hat der Sommer aur Reife gebracht, und ber Serbst uns einsammeln laffen! Dun hat die Erde auf Diefes Jahr ihre großen Bestimmungen ers fullet; nun bereitet fie fich wieber zu einer kurzen Rube. Go ist die Matur in allen Monaten des Jahres geschäftig, und selbst . ibre

ihre schelnbare Ruhe ist eine verborgene Wirksamkeit, und eine Vorbereitung zur neuen Schöpfung. Aber wie mancher unsthätige Mensch vernüßet, unbelehrt von der weisen Natur, den größten Theil seines Lebens in einer völligen Geschäfftslosigkeit? Die Annäherung des Winters ist eine neue Epoche für die Natur und für den Menschen; und die Veränderung der Sahreszeit wird sederzeit für ihn ein wichstiger Abschnitt seiner Tage. Und solte er nicht ist, wie der Landmaun seine Garben überzählt, auch die Tugenden überdenkenz die er eingesammlet hat, oder die er hätte einsammlen können?

Wir blicken in die verflossenen Tage des Frühlings und Sommers und Herbstes zurück; und unsere erste Empfindung ist Freude und Dankbarkeit gegen den Urheber unsers Lebens. Wie oft hat nicht ein bez geisterndes Gefühl des Vergnügens sich in unser Seele gegossen, wenn wir die Ansmuth des Frühlings sahen, wenn Verge

und Thaler vor uns gruneten, wenn wir Die Lerche in beglänzten Wolfen, und die Nachtigal in dunkeln Gebuschen fingen und oft ihre Tone in das fanfte Gemurmel eines nahen Baches mischen horten, wenn die Abendwinde uns auf fühlen Flügeln aus Garten und Biefen fuße Geruche ent: gegen brachten, wenn die Morgenrothe unter dem Gefang der Bogel aus der Dams merung hervorglühete, oder die entweichende Sonne die Walder und Sugel mit einem hellen Purpur überstreute? Go mancher Zag ift und unter den Freuden der schönen Natur, oft in einer landlichen Sutte, oft unter den grunen Umschattungen der Lin: ben, oft an dem Ufer eines geschwäßigen Baches, oft unter den Duften der Orans gerie, und oft auf freien Spakiergangen, in der Begleitung gefelliger Freunde und munterer Ochonen vorübergeflohen. Go viele Guter haben uns die Garten und Fels ber, außer den Vergnugungen ber Ginne und der Cinbildungsfraft geliefert. Konnen wir

wir uns ber verflognen Monate erinnern, ohne uns noch von frohen Empfindungen erfüllet zu fühlen, und ohne dem Bater der Matur ju danken, der das Jahr mit feinem Gute gekronet hat? Ronnen wir wohl mit unfern Blicken in die Landschaft hinausirren, ohne hier in einem Thate, wo wir die Reibe des Commerabends aenossen, dort an einem Hugel, wo wir im frohen Gefprach fagen, und neben uns die muntern Seerden weiden faben, bier an einem Walbe, der uns in der Sike des Mittage mit seinen Schatten fühlte, bort in den weiten Feldern, wo das Getraide fur und reifte, oder an jenen Bergen, mo ber Weinftock gedieh, mit einem geheimen Entzücken zu verweilen?

Welche Mannichfaltigkeit ist nicht auf dem weiten Schauplatz der Natur ausz gebreitet, und wie sehr ist nicht dadurch für die Erhaltung unsers Vergnügens ges sorgt! Nachdem wir uns an der Menge der reißenden Scenen in den Tagen des A5 Früh:

Krühlings und bes Sommers gefättlaet bas ben, und ibre langere Gegenwart unfern Gefdmack ermiden murbe; fo lagt der Mintet feine Auftritte folgen, die nicht weniger mannichfaltig find, wenn sie uns gleich oft einformig zu senn scheinen. Beift, der weiter als fein Huge urtheilt, findet überal Abwechselung und Mannichs faltigfeit; und eine Untersuchung, die nicht ben ben Oberflächen der Dinge ftehen bleibt, wird durch Entdeckungen belohnt, die ihre eigenthumlichen Neigungen haben. Biele angenehme Betrachtungen fan uns die Jahreszeit, der wir entgegen eilen, liefern, wenn wir uns nicht mit den gewöhnlichen Einsichten, die der große Sauffe von ihr hat, begnugen, sondern mit den Blicken eines geubtern Geiftes in die Gegenstande eindringen, die fie uns vorstellet. urtheilt zu übereilt, wenn man glaubt, daß uns der Winter nicht eben, wie die andern Jahreszeiten, anmuthige Unterhaltungen geben tome; und man fennet ihn mir ball

halb, wenn man ihm bloß eine raube Ger ftalt und lauter Beschwerlichfeiten zuschreibt. Und wenn er auch in Vergleichung mit den übrigen Jahreszeiten ein widriges und traus riges Unsehen hat, so wird boch dieses durch die Vorstellung des algemeinen Du-Bens und der mientbehrlichen und wichtigen Vortheile, die dadurch erhalten werden, aufgeheitert werden muffen. Gollten alfo wir, die wir einen fo nahen Untheil an der Beranderung der Jahreszeiten nehmen, fie gang ohne alle Betrachtung der Bortheile, Die uns eben badurdy der Regierer der Ras tur schenft, antreten? Da folte man am wenigsten die Tragheit oder Unachtsamfeit der Menschen vermuthen, wo es darauf ankomt, die Erde, die sie bewohnen, und Die Veranderungen, die fich in der Ratur vor ihren Augen zutragen, kennen zu lernen.

Sahreszeiten nach einander abwechseln, solte ein neuer Untrieb für den weisen Theil

ber

der Menschen sein, sie nicht ohne nutsliche Betrachtungen vorüberfliehen zu laffen. Wie oft horen wir nicht bei dem Gintrit des herbstes die Rlage, daß die schonen Monate des Jahres so bald verschwunden find? In der That eilet unfer Leben, wie ein Waldstrom über abhängige Kelsen, durch die Abschnitte des Jahres mit jahen Källen himunter, und nichts als das Une benken eines weisen Genusses kan uns bei dem schnellen Fortlauf der Zeit aufrichten. Wie viele Winter haben wir nicht schon er: lebt, die uns zuweilen zu lange zu dauren schienen, und die uns doch zu feiner Ilns tersuchung ihrer Vortheile veranlaßt haben? Go verschwindet diese Jahreszeit vor uns bin, ohne daß unfer Geift über fie Bes trachtungen anzustellen pflegt, die uns ein Unterricht zur Weisheit und Tugend wers den. Lernet, verständige Menschen, auf die täglichen Auftritte der Ratur aufmerts fam fein, die fo nahe vor euren Hugen find, die fo geschwinde vorübergeben, und

die ihr nicht unbetrachtet verschwinden sehen könnet, ohne die Wurde der Vernunft zu beleidigen.

Die angenehmen Monate des Jahres machen in jedes empfindende Berg einen fo tiefen Eindruck, daß wir fie nicht ohne eine geheime Wehmuth und ohne eine Are der Betrübniß ansehen tonnen, wenn fie uns verlaffen. Wir lernen den Sommer als einen Freund betrachten, mit deffen fanften Reigen wir almahlig fo vertraut, und von dem Genuß fo burchdrungen were ben, daß unfer Herz an seinem Abschied Untheil nimt, und wenn er von uns vers schwunden ift, sich gleichsam einer stillen Trauer du überlaffen anfängt. Ich weis nicht, ob dies die Empfindung eines jeden ift; aber ich weis, daß fie gartlichen Bers den eigen, und daß fie eine Art einer billis gen Dankbarkeit gegen die wohlthatige Das tur ift. Mit diefer Empfindung verbindet fich gang gewöhnlich die Aussicht in die Rauhigkeiten und Beschwerden des nahen Minters;

Winters; und wie leicht wird nicht baburch die Seele ihrer Heiterkeit beraubt, und von dunkeln Vorstellungen umwölkt? Aber es ist der Ruf der Weisheit, die Wolfen der Seele zu zerstreuen, die sich vor ihr bei ber Unfunft des Minters zusammenziehen. Und wenn uns das Dede, das Traurige, und das Beschwerliche dieser Jahreszeit mißfalt, so sind wir es uns selbst schuldig, einen Versuch zu machen, wie weit wir es durch veinünftige Betrachtungen minders konnen. Unftat uns über die Unbequems lichkeiten des Winters zu beschweren, laffet uns die Natur in ihrer rauben Zeit aufmerksam betrachten, und seben, ob nicht ihre Beschwerlichkeiten sowohl für uns, als für das Gange nothwendig find, und ob wir nicht dadurch weit wichtigere Vortheile Wer die Matur als ein Weiser betrachtet, für den vermindert fich ihre rauhe Seftalt, und für den wird fie selbst in den Auftritten, worin sie andern miße falt, Mumuth. Er erblickt im Sturm und

und im Regenwetter, im Frost und im Schnee lauter Ordnung, Weichelt und ABohlthätigkeit, und aus diesen Entdeckungen gießet sich Bewunderung und Fröhlich: feit in sein Herz über.

Die andern Jahreszeiten haben wes gen der Milde und Warme des Himmels, und der mannichfaltigen Unnehmlichkeiten des grünenden Keldes so viele Unlockung, daß wir uns gern der freien Luft anvers tranen, und uns ganze Stunden in den Gärten und Lustplätzen des Landes auf; halten. Aber der Winter verschließt uns wieder in unsre Wohnungen, und nöthiget uns auf eine gewisse Art, uns mehr, als sonst, ruhigen Vetrachtungen zu widmen. Ihm solten wir von der Muße der langen Abende, die er uns schenkt, die ersten Früchte zu einem Opfer bringen.

o oft unfer Blick in die Wegenden bins aus irret, die ist bas Gebiete des Minters find; fo oft entdectt er immer neue Verwüftungen, unter welchen felbft die traurigen Ueberbleibsel des Herbstes als mablig unkenntlich werben. Doch vor furger Zeit war das verbleichende Land der Balber noch bin und wieder vom bunkeln' Grun burdwebt; die Garten hatten noch einige Berbstgewächse, woran die Frucht unter verwelfenden Blattern reifte; und auf ben Becten trauerten noch einige Opats linge der Blumen in matten Karben. Aber wie entblatterriftehen ieht die Balber, und beben ihre nachten Zweige gu' ben regniche ten Wolfen empor! Wie ausgeleert und bbe liegen die Garten, wo überal barre Blatter ben Boden beden, unter dem Auße emporraufden, und ein Spiel der Minde merden! Dachdem der Winter feine Megierung angetreten bat, scheint er als ein

Tyran es sich zu einem frohen Geschäffte zu machen, alles wieder umzuwerfen, was sein Vorsahr, der wohlthätige Sommer, angebauet hatte, und nichts übrig zu lassen, was das Undenken jener angenehmen Beit wieder erregen könte. Sein verheer wender Hanch durchwühlet die stolzen Gipfel der Eichen, und entreißt dem niedrigen Weinstock das lehte zitternide Blätchen.

Wo ist ist das Lustrevier, in welchem Flora ihre Kinder versamlete? Wo liegen techt die Beeten, auf welchen die zahlreichen Familien der Tulpen geboren wurden, und in tausendfarbigem Schmucke glänzten? Wo sind ist die schönen Gebüsche, in welsthen die Rosen glüheten, die den bunten Schmetterling oft liebkosend um sich her gankeln sahen, oder in ihren Knospen die Biene beherbergten, dann gegen den Stral der Morgenröthe sich enthülten, und den kleinen Gast, vom Thau erfrischt, im Glanze des frühen Lichtes davonschwärmen ließen? Wo war es, wo die von der seine

ften Sand ber Matur gebildete Melfe und die Lilie blubten, und den Reichthum ihrer siften Geruche rings um sich her im ganzen Garten verbreiteten? Wo find ist alle diese reißenden Geschlechter, schone Chlorinde, die Gie an jedem Morgen besuchten, die Sie oft fo geschäfftig mit Waffer erquickten, und die oft Ihrem Busen einen duftenden Straus gaben? Ille Diefe Ihre Lieblinge find vor Ihren Alugen verblühet, und faum bezeichnet noch ein welkes Blat den Ort, den sie zierten; nichts ift mehr von allen Schonheiten Ihres Gartens übrig, als Ste selbst. Warum hebt sich Ihre Bruft in wehmuthigen Geufgern, ba Sie ibre Blumenbeete dde vor fich liegen feben? Lernen Gie bas entbehren, was Ihnen bie Natur nicht langer vergont; und sich mit bem begnigen, mas Gie haben genießen Wie manchen Monat haben Gie nicht die Unnehmlichkeiten der Blumenflur genoffen; wie oft hat nicht 3hr Huge fich an den Reigen ihrer Farben ergogt, und mit

mit welchen Wohlgeruchen find Sie nicht erquickt worden? Dies war der Genug, den Gie aus der Sand der Matur empfins gen, und deffen Undenfen noch eine ges heime Bolluft ift. Ronten Gie wohl mehr begehren, ohne gegen die Gite des Coms mers undankbar zu scheinen? Glucklicher als viele Ihrer Gespielinnen, die so oft vor dem Spiegel vergeffeit, daß fie mehr als Blumen fein folten, haben Gie felbft viel bobere Reite, als diejenigen find, deren Berluft Sie im Garten bedauren; nicht fo wohl, weil sie langere Reitze ganzer Sabre der Jugend find, sondern weil fich in ihe nen die Gute Ihres Herzens und jede feine Empfindung der Geele bildet; die einft noch ihren Reft verschönern wird. Indem Sie an den gerftorten Blumenbeeten traurig auf und nieder gehen, und nach Ochons heiten suchen, die nicht mehr find, indem alsdann die Phantafie Ihnen dunkle Bils der vormalet und das Herz ftille Wehmuth wird; so durfen Sie nur an die Reife 36:

rer Seele benten, um fich bei den Unftrite ten ber Verganglichkeit, womit Gie umgeben find, wieder aufzuheitern. 'Ja, Chlorinde, ber Gedanke an Ihre innern Schönheiten halt Gie für alles ichadlos, was Sie von außen verlieren konnen; und Sie find zu weife, als. daß Gie in Din: gen, die fo leicht ale eine Blume vergeben, Ihre ganze Zufriedenheit feten folten. Was find die Ocenen der Belt anders, als Blumen, die nach einander hervors kommen, und wieder verschwinden? Giebt ihnen die schimmernde Farbe, womit sie uns in die Augen fallen, einen dauernden Werth? Michts, was nur von außen glangt, und flüchtig verschwindet, ist des Wunsches des Weisen werth; es ist ein Vorrecht der Thoren, ihre Glückseligkeit in Gegenständen zu seken, die ausser ihnen find, und die oft noch eher als sie selbst vergeben. Wenn die Ergobungen, Die wir aus dem Anschauen und aus dem Bes fige der angenehmen Giter der Welt fcho2 4.

schöpfen, auch eine Aufheiterung unfrer Tage find; so find sie doch nicht die mahre Gluckseligkeit selbst, die unser Geist Legehrt.

Indem wir in biefen Betrachtungen umber irren, wird ber weite himmel mit Wolken umzogen, und gießet ganze Fluthen auf die Erde herab. Gehr find die kalten Regen, die fich ben dem Unfange des Win: ters oft gange Wochen hinter einander ergießen, von den fanften Commerregen, die dem Menschen Erfrischung und Dans terkeit und der ganzen Natur Unmuth gas ben, unterschieden; aber noch immer find fie Werkzeuge ber Fruchtbarkeit. Gie er: weichen die von der Site ausgedorrte Erde wieder, damit die Wurzeln der mannich: faltigen Pflanzen mit neuen Gaften erfül: let werden, um nicht im frengen Froste vollig zu vergehen, und damit die Winters faaten gedeihen tonnen. Die Ginrichtuns gen ber Matur, auch wenn fie und unans genehm und beschwerlich vorkommen, haben ihre weisen und wohlthatigen Absichten; unb 25 4

und fein Vorfal des Lebens fan fo widrig scheinen, ber nicht eine gewiffe Begiehung auf unsern mahren Rugen hatte. welcher melancholischen Gestalt erblicken wir nicht die Natur bei den Winterregen! Die Sonne ift verhallet, und der himmel scheint nur eine einzige große Wolke zu sein: von allen Seiten ber ift die Aussicht eine geschränkt; alles lieget in einer traurigen Finsterniß, und in banger Erwartung. Die Beiterkeit ber Seele verschwindet, und jeder Blick, der durch das Fenfter dringt, umhullet fie mit dunkeln Vorstellungen und Bildern ber Melancholie. Mun fangen die Sturme an zu heulen, und der Bors laufer des Regens, der steinigte Sagel, raffelt auf den Dachern und auf den Gaf: fen, und lagert fich in fürchterlichen Saus fen vor der Hutte des Landmans, und vor den Pallaften der Großen. Endlich er: gießen die Wolken ihre paffe Laft; das her: abstromende Waffer verzehret bald den Sas gel, der als ein erlegter Tyran ohnmach=

tig auf dem Boden liegt und aufgehort hat zu schrecken; es rauscht burch die Canale der Stadt und erfallet die Gaffen mit wil ben Bachen. Die Luft scheint ein uner-Schöpfliches Behältniß von Wasser zu fein; gange Tage hinter einander ergießt fich der Regen mit brausenden Guffen, und noch immer ziehen schwangere Wolken am die ftern Simmel herum. In den fahlen Bers gen und Feljen platschert bas Waffer gu den nahen Fluffen herunter, schwellet sie an, und treibt fie aus ihren Ufern, Die fie mit einem wilden Gerausche verlaffen, ine dem fie zu Berwuftungen ausbrechen und Die aufgelaufene Saat mit Ries und Schlam überbecken. Icber fleiner Bach scheint ein Strom zu merden; die niedrigen Biefen und die Wege schwimmen unter einander. baß das Auge nicht mehr unterscheiden fan, wo der Landman mabete, und wo der Reisende ging. Bergebens sucht die Beerde, die noch den Reft des Grases samlete, den Schatten der Ciche zu einer Decte; gang 23 5 tries

tricfend von den Aluten der Wolfen eilt fie im larmenden Gedrange und mit einem Elas genden Geblofe den fichern Stallen gu, 'wo fie Ropf an Ropf steht, und über das une freundliche Wetter, das sie von der mas gern Weide trieb, still zu trauren scheint, indessen daß noch ein einsam verirrtes Schaf achtzend umberlanft und allen durren Gefirauchen entgegen jammert. Das Febers vich flattert den Scheunen und Dachern gu, und faltet feine naffen Flugel zusammen. Die Baldvogel trauren in den Sohlen der Baume; fein Gesang, feine frobliche Stimme lagt fich boren; und wenn noch ein Ton erschait, so ist es ein tranriges Geschwirre, das die Mauhigkeit der Natur anzuklagen scheint. Der Landman, ber vom Relde in feine Sutte guruckeilte, fist gebuckt am marmenden Feuer, und trocknet, halb vom dicken Rauch eingehüllt, feine durchgenetten Kleider; oft kommen seine Nachbarn ju ihm, um an der gerins gen Warme Theil zu nehmen, und frohe Gies

Gespräche unterhalten fie; oft bringen fie ihm Rachrichten von dem Schaden, den feine Beerde oder fein Feld erlitten, und versprechen ihm, edler als ein Fürst, Mite leiden und Beiftand. Geselligkeit und wahre Freundschaft mindern jede Widerwartigfeit, und machen die niedrigften Butten zu ehr: wurdigen Tempeln. Benn ber Sturm feine fummerliche Wohnung entdachet, und ber arme Landman nun ber gangen Buth der Luft ausgestellet wird; wie geschäfftig wird alsdann nicht das Dorf zur Wohlthas tigkeit, und welches rührende Schauspiel der helfenden Gorgfalt, die einer für den andern hat! Stolz und Meid und Weiche lichkeit benehmen die Luft, andern zu hels fen; je mehr Aufrichtigkeit und Ginfalt bet den Menschen wohnet, desto mehr ift er auch zu Dienstleistungen aufgelegt.

Wie heftig tobt nicht in den Waldern der Sturmwind, beuget die schlanken Aeste der Buchen, oder stürzt die hohe Siche nieder, die ihr Haupt in die Wolken hob,

und der weder Zeit noch Gewitter geschadet batten! Da liegt sie nun, noch niedriger. als die Gebusche, über welche sie so febr erhaben war, mit ihren ausgebreiteten Armen auf die Erde hingestreckt; aber wer bewundert nicht noch ihre Große, die bei ihrem Kall nichts verlohr, wie der Mann von Berdiensten, aus seiner außern Burde berabgestürzt, in den Augen der Bernunft nicht kleiner wird? Nicht nur auf dem Lande, auch auf dem Meere übt der Sturm seine tyrannische Wuth aus. Das Meer brauset in fürchterlichen Bewegungen, die Wellen stoßen und jagen sich mit einem wilden Ungeftum, thurmen sich bald den Wolfen entgegen, und finfen bald zu einer ungeheuren Tiefe nieder. Die manche Geele empfindet vielleicht iht die gange Ungft des Todes, indem das schwache Schiff, in ber Hand des Sturms, bald durch die Wolken fährt, bald wieder in schwarze Abgrunde binunterschwebt! Und doch find die Sturme bei allen Bermuftungen, die fie oft auss breiten,

breiten, wichtige Wohlthaten ber Datur. Sie zertheilen die Schadlichen Dunfte, die fich bei langen Regenwettern über die Erde ausammenziehen, nehmen der Luft den aife tigen Saamen aufteckender Rrantbeiten. und erfrischen den menschlichen Rorper. Und wenn sie auch Berheerungen anrichs ten , wie flein find benn nicht biefe in Bes traditung der algemeinen Bortheile, Die bas Sanze empfangt? Wenn auch oft eie nige Theile leiden, weil die Volkommens heit des Ganzen nicht anders erhalten wer: den kan, so ist es doch nicht weniger Weis: beit und Gute, die unfre Belt regiert. Gol ber Urheber der Matur die Gefete andern, die er ihr einmal vorgeschrieben hat, weil fie feinem großen Plane angemeffen maren? Sol er bem Sturm gebieten, nicht zu tos ben, damit nicht eine schwache Sutte ums geworfen werde, und indeß die Luft von ihren Dunften ungereinigt laffen, die in einem ganzen Erdftrich todtliche Rranfheis ten ausbreiten? Was wurdet ihr von einer folden

folden Regierung benten, ihr, die ihr fo gern die Natur tadelt, weil ihr zu blode fichtig feid, bas Ganze zu überfebn, und nur bei einem fleinen Theile, bei euch felbft, stehen bleibt? Wenn ich auch leide, fo benkt ber Weise, wenn ich auch aus ber Unfreundlichkeit ber Witterung einige un: angenehme Empfindungen ziehe, wenn ein Bewitter, oder ein Sturm meiner Bobs nung, meinem Felde oder meiner Heerde schader; solte ich denn wider den Regierer der Matur mich emporen? Was bin ich doch gegen das Gange? Was ift mein Ber: luft gegen die großen Bortheile der Bege: benheiten in der Natur, woran so viele tausend Menschen Untheil nehmen, und woran ich felbit bei meinem Ochaden gue gleich Antheil nehme? Bin ich nicht der Weisheit des Vaters ber Natur Bewundes rung, und feiner Gute Dantbarfeit ichule dig, daß alle seine Einrichtungen das abgemeffene Wohl der Welt befordern? Und wenn mir aus den Auftritten der Matur ein

ein Mebel widerfährt, es sei auch noch so klein, geschieht denn das ohne seine Mits wirkung, und ohne seine Absicht? Und kan diese eine andre sein, als mir ein kleisnes Uchel zur Quelle eines Glücks zu machen?!

Endlich zertheilen fich die Wolfen wies ber, nachdem fie ihren reichen Baffervorrath ausgeschüttet haben, und Beiterfeit breitet fich wieder am himmel aus. freuend ift der Unblick der Sonne, wenn fie einige Tage hinter finftern Wolfen verborgen gewesen. In den Tagen des Som: mers werden wir ihrer freundlichen Wegenwart gewohnt; aber im Minter gont fie uns feltner ihren Besuch, und wir lernen, ibn ichaben, wenn wir ibn haben entbehren muffen. Go gefallen uns oft erft mande Sitter des Lebens, nicht, wenn wir fie bes figen, fondern wenn wir fie verlieren. Wirfchlummern, wenn wir fie vor uns haben, und erwachen, wenn sie verschwinden. Wir werden erft durch den Berluft auf das anf= aufmerksam, was wir besessen haben, und die Empfindung, die wir über die Entfersung eines ungenußten Gutes verspüren, wird uns ein heimlicher Vorwurf unfrer Unachtsamkeit. Glücklich, wenn uns die Albwesenheit eines Gutes eine Lehrerin zur weisen Anwendung wird, sobald wir es wieder erlangen.

Wenn sich auch der Himmel nach lans gen Umwölkungen wieder ausheitert; so bleibt doch die Erde in ihrer traurigen Ges stalt. Mat senket die Sonne ihre Straslen herab, und seer von Reiß und Leben bleibt alles unter ihrer Beleuchtung. Sie scheint keinen Gefallen mehr an der verblüs heten Erde zu sinden, und sie nur mit einer Art von Gleichgültigkeit zu erhellen. Dunkel ist ihr Aufgang im Nebel, den sie ims mer erst bekämpsen muß, und kurz ihre Gegenwart. Auf eine ähnliche Art, um die Scenen der Natur als Lehrerinnen der Weisheit anzusehen, seuchten oft die Strasten des Geistes, ohne das Herz zu erwärz

men; .

men; und so sieht der Mensch oft die Freude gleichsam nur in der Ferne, wenn der Winster des Lebens und Unfälle ihn hindern, sie zu empfinden, und wenn auch ihr Schimmer ihm gefällt, so ist er doch unfähig, sie zu schmecken.

Unbeständig ift die Beiterfeit des Sime mels in diefen Tagen, und wenig fan man fich auf seine benchlerische Freundlichkeit verlaffen. Wenn er auch gleich einige lachelnbe Blicke umherstreuet; so ist er doch bald wieder von Wolfen überdeckt, die drohend umbergieben, oder fid mit ungeftumen Ge; platicher ergießen. Bie oft vernichtet nicht der Mittag die Hoffnung eines schonen Zages, den uns der Morgen anffindigte? Und boch trauen wir immer feinem freundlichen Berfprechen wieder, und glauben bei jeder fleinen Erhellung, daß die feuchte Finfterniß, die fich über uns ausgebreitet bat, wieder verschwinden werde. Go ift der Menfch in abuliden Auftritten. Er wird über jede ihn anlächelnde Heiterkeit des Glicfs

Glude entzückt, und er vergift, bag fein Bergnügen von flugem Mistrauen begleitet fein muffe. Er wird getäuscht, und hofft boch immer wieder. Das Gluck mag ihm auch noch so oft empfindliche Beweise ber: Untreue geben, fo ift er doch bei jeder neuer Aussicht wieder lauter Freude und Buver: ficht. Go blendet das Gluck ben Jungling und den Mann von einer hoffnung zur andern, gebt oft ihren Buniden in vols lem Glanze auf, und verschwindet mitten in feiner Seiterfeit; fie fteben mit ftarren Blicken, seben da'die dunkle Wolke, wo lauter Licht mar, und ihr schmachtendes Ange wartet auf neue Erhellungen, Die entweder nicht erscheinen, ober boch eben so flüchtig wieder vergeben.

Nachdem die Sonne den Tag über mat durch Nebel und Wolken geschimmert, bald ihr Angesicht verhüllet, und bald wieder der Erde einige heitere Blicke gegeben; so geht sie mit einer stillen Eilsertigkeit nieder. Oft schleicht sie umer der Bedeckung graner Wolken

Bolfen am Sorizonte himunter, daß fein Muge fie bemerkt; oft bezeichnet eine ges ringe Rothe den Weg, auf welchem fie bin: abgezogen ift. Rein frohlockender Gefang der Bogel begleitet ihren Abschied, und feine Flote schallet von den Hügeln, auf welche fie ihre letten Strahlen wirft. Ihr 21bzug ift ohne alle Feier; Stille und Trauer herrscht durch die weite Natur. Kaum ift fie entwichen, fo geht die feuchte Dammerung in eine falte Finfterniß über, und bald find himmel und Erde lauter Dacht. Alles ift in eine undurch: dringliche Dunkelheit eingewickelt; fein Ges ffirn glimt am umwolften himmel hervor; selbst das blasse Horn des Mondes ist vers fectt. Rur ber Schein der Lampen flimmert die langen Gaffen der Stadt, als eine geftirnte Ausficht, hinauf; ihr mattes Licht durchirret die Finsternif, und erleuchtet fie halb gur Dammerung. Langfam rucken die unerhelten Stunden zur Mitternacht hinauf, die bin und wieder manchen schmarmenden Schmaus, aber weit feltener den ftillen Gleiß eines Beifen endigt. C 2

ie mannichfaltigen Luftbegebenheiten, die fich mabrend bes Winters in der Atmosphare vor unfern Mugen gutragen, muffen eben fowohl unfern Berftand gum Machdenken auffodern, ale fie die Ginbil: dungskraft des Dichters und des Runftlers beschäfftigen. Wird es wohl für ein vernunftig denkendes Wefen genug fein, fte blos zu empfinden, blos ihre nuklichen Wirkungen zu genießen, blos fich bei ihrem Unblick in der Matur, und in den glucklis den Nachahmungen der Runft zu freuen? Fordern fie ihm nicht burch die Empfindung ihrer Schonheit, oder doch durch ben Ge: nuß ihres Dugens auch eine Untersuchung ihrer Natur ab? Und muß diese ihm nicht Bergnugen für ihm felbft und Bewunder rung für den unendlichen Regierer der Das tur einflogen? Sind die Lufterfcheinungen. ctwa unfrer Betrachtungen unwurdig, weil fie gewöhnlich find? Der Naturforfcher breitet

Dataday Goog

breitet gleichsam, als ein Berold der Relie gion, die Bolkommenheit des erhabenften Wefens aus; und die Ordnung und Weisheit und Wohlthätigkeit in den Werken ber Natur bewundern, ift Gottesdienst, oder wem dies Wort nicht gefalt, Erfüllung der Albsichten ihres Urhebers, die er hatte, als er sie und den Geift bes Menschen hervor: rief. Gehr eingeschränkt aber ift die Zahl derer, die eine richtige Einsicht in die Mas tur haben, weil die Menschen entweder zu trage, oder durch die Geschäffte des Lebens du gerftreuet find, fie fich zu erwerben, oder weil man die Naturlehre zu fehr in die Dunkelheit der Schulfprache hult, als daß sie allen verständlich sein konte. Welches Werdienst murde nicht der Mann haben, der uns ein kurzes Handbuch von den vornehmsten Gegenständen der Matur, in deutlichen und lehrreichen Erflarungen, mit einer socratischen Leichtigkeit und in einer verständlichen und einnehmenden Sprache lieferte, und der die Austheilung eines € 3 fol=

solchen Buches unter den Landgemeinden besorgte, wo es gleich nach den Schriften der Offenbarung den ersten Rang haben, und von den Geistlichen oft empfohlen wers den mußte.

Unfre Erde ift die Wohnung vernanftiger Wesen, die, in der Hille eines Rors pers gefleidet, bier einige Jahre der Bors bereitung ju bobern Bestimmungen leben, und die indessen der Mittel ihrer Erhaltung bedürftig find. Die Erde, auf der sie wohnen, ift auch zu ihrer matterlichen Mabrerin verordnet, und besmegen mit mannichfaltigen Früchten, die fie aus ihrem Schooß erzeuget, von der Sand des Schopfers befaet worden. Burde fie aber die Fruchte, die nothwendigen Nahrunges mittel der Menfchen, hervorbringen konnen, ohne burch Than und Regen befeuchtet au werden? Jederman fent ben Ginfluß ber Dirre auf den Erdboden. 3ft nicht unfre Erhaltung ber vornehmfte 3med ber Be frudtung ber Erbe durch ben Regen? Aber

bie Weisheit des Regierers der Welt versbinder mehrere Zwecke, die er einander unterordnet, und ihre glückliche Erreichung wird die Ordnung und das Wohl des Ganzen. Müssen nicht auch die Thiere, die nicht nur des Menschen, sondern auch ihrer selbst wegen da sind, auf dem Boden der Erde ihre Nahrung suchen? Auch sür sie ergiesien sich die Wolken, und beleben die Erde zur Fruchtbarkeit. Allein worin besteht nun die weise Haushaltung der Nastur, die den Menschen und die Thiere durch die Hervordringung der Erdgewächse ersuchter? Und wie bildet sie zu ihren wohlsthätigen Abssichten den Regen?

Um unfre Erde ist von allen Seiten bis auf eine gewisse Hohe ein bunnes durchsichtiges Wesen ausgebreitet, welches die Attmosphäre oder das allgemeine Behältnis der Ausbünstungen ist, die von der Erde aufsteigen. Diese Dünste sammeln sich bald in dicke, bald in dunne Wolken, die den Hummel mit ihren Gestalten und Farben

schmucken, und in Than, in Debel, in Regen und in Schnee und Sagel aufgeloset, der Erde bas wiedergeben, was von ihr aufgestiegen ift, und sie dadurch befruchten. Was wurden nicht die häufigen Ausdunftungen und Dampfe, Die taglich aus den Korpern emporsteigen, endlich in der Ut: mojohare bereiten, wenn sie nicht davon durch die mafferichten und feurigen Lufter: scheimungen gereiniget wurde? Welche forge faltige Deconomie finden wir nicht in den Werkstätten der Datur! Eben die maffes richten Theilchen, die fich durch die Uns: bunftung zu verlieren scheinen, verwahret und samlet sie wieder in der Luft, und giebt fie bald in fleinen Tropfen, bald in vollen Guffen, bald in leichten Flocken dem Erdboden wieder, nachdem es seine Bei durfnisse erfordern. Alles ist mit weiser Sparsamkeit angeordnet; in ihrem lebers fluß bericht feine Berichwendung. Gelbit die Ausflusse, die uns unmerklich sind, ver: wandelt fie in neue Quellen der Fruchtbars feit.

feit. Bergebens aber wurden die Dunfte aufziehen, und Wolfen am Simmet erscheit uen, wenn nicht die Ratur zugleich die Winde verordnet hatte, die Wolken nach geheimen Gesetzen der Weisheit umber ju führen, und die Gegenden zu maffern, die der Befeuchtung bedürftig find. Sier wurde ein Land mit ewigen Regen überschwemmet werden, und dort ein anders in einer traus rigen Durre liegen bleiben, feine Baume, fein Gras und fein Getraide fterben feben, wenn die Binde nicht die Bolken berum: trieben, und ihnen gleichsam die Meviere anwiesen, die fie begießen follen. Er, der weise Regierer der Natur, läßt die Bols fen nicht immer fest stehen, wie ein gegoß fener Spiegel; er fehret fie, wohin er wil, daß sie schaffen alles, was er ihnen gebeut, auf dem Erdboden. Er fpricht jum Schnee, fo ist er bald auf Erden, und zum Plate regen, so ist der Platregen da mit Macht! Die Winde rauben den Seen und Rluffen eine Menge mafferichter Theile, jagen fie € 5

vor sich her, und theilen sie im Regen in verschiedenen Gegenden aus.

Nicht nur durch Rube, auch durch viele Reuchtigkeit muß die Erde, die von ihrer Fruchtbarkeit erschöpft ift, wieder ers quickt werden. Die Wolken gießen durch wiederholte Regen Leben und Kraft wieder in die matte und durre Erde, und dadurch verbreitet fich die befruchtende Reuchtigfeit in bie tiefen Sohlen bis zu den verborgensten Wurzeln ber Pflanzen. Daneben breitet die Raffe unter dem abgestreiften Laub und Blattern, die überal ben Boden überdecken, Kaulniß aus, und dunget mit dem, was der Schmuck des Sommers war, wieder die Erde. Die häufigen Winterregen fuls len wieder die Urnen der Fluffe, und ers sehen den Abfluß der Quellen auf den Ber: Niemals ift die Natur mußig; ihre Wirksamkeit ist oft zwar verborgen, aber fie geht unaufhörlich fort. Indem fie aus den Wolken beständig Regen ausschüttet, fo forgt fie für die Fruchtbarkeit des Jahres, und

und bereitet bie Schafe des funftigen Coms mers. Wenn dann die Site der Gonne mit Durre broht, fo ergießen fich bie reis chen Quellen wieder, die fich von ben Wins terregen gesamlet haben, tranken die Bie fen und Thaler, und verschönern fie zu einem frischen Grun. Go flug forgt ber Water der Matur fur das Kunftige, und was uns nur Unbequemlichkeit und Bers wuftung zu fein scheint, bas ift ber Same der Schönheiten und Guter, womit der fommende Frühling und Gommer prangen. So zahllos die Tropfen find, die fich aus den Wolken ergießen, so zahllos find auch die Wohlthaten, die er dadurch allen Ges schöpfen erweiset.

Die Dunfte, die sich oft in Negen auf losen, breiten sich nicht weniger in dunkeln Nebeln über die Erde aus, und geben uns, außer der gelinden Fenchtigkeit, womit sie die Felder benetzen, auch ein belustigendes Schaus spiel für das Gesicht. Wenn das Auge am Worgen die Landschaft zu überschauen burch

burch bie Fenfter bringt; in welcher granen Verwirrung hat aledann der Nebel alles eingehült, und wie sind Himmel und Erde mit einer einformigen Decke überzogen! Die Sonne ist schon aufgegangen; aber fein Stral dringet burch die falbe Dunkels beit, ihre Gegenwart anzukundigen. Lange arbeitet fie, den Debel ju gerftreuen, der vor ihr nicht weichen will, und nach dem Streite vieler Stunden bringt fie ihn erft gur Flucht. Luft und Erde liegen untennts lich in einer Hulle gewickelt, und das Huge treet mibfam von einer Geite zur andern, ohne die Gegenftande unterscheiden gu fon: nen. Es suchet nach den Dorfen Thurmen umber, und wird unwillig, es fie felbst am Tage nicht feben fol. 2Bo find ist die Fluffe, die Hugel, die Balder? Die gange weite Landschaft Scheinet ein lees res Behaltniß zu fein; alle ihre Gemalde find ausgestrichen. Die Einbildungstraft dringt in den dicken Debel ein, und ichafft sich bald romanhafte Gestalten, balo lehre reiche

reiche Bilber. Sie macht fid die Beit ges genwartig, wo die Sonne der Biffenfchaf: ten unter bem undurchdringlichen Rebel ber Unwiffenheit und des Aberglaubens noch verhallet war. Gie fieht die ganze bbe Dunfelheit, womit der Berftand der Mens fchen umgeben war, die traurige Berwirs rung, worin Bahrheit und Jrthumer unter einander lagen, und die eingeschränkte Aussicht bes Geiftes, der faum die Dinge erfante, die ihm am nachften maren. Gie bildet fich den Nebel nicht so dichte ab, als er in der Ferne ju fein scheint, und geht du den Auftritten des menfchlichen Lebens über, die nicht mehr dunkel und traurig find, wenn wir fie in der Dahe feben. Bir erblicken aus der Ferne oft das Uebel, das andern begegnet; und es scheint uns eine Wolfe zu fein, die jedem Muthe und jeder Standhaftigfelt undurchdringlich ift. Allein, indem wir felbst zu ihr hinangetrieben wers den, fo finden wir, daß fie das nicht ift, was fie in der Entfernung schien; es geht ein ein Beg hindurch, und das Huge entdeckt einen Durchgang, den es vorher nicht vermuthete. Indem die Ginbildungsfraft aus den Scenen der Natur in folde Vor: stellungen hindberirret, fo fangen die Stralen ber Sonne an, machtiger zu wirken, und den Mebel von der Erde zu verjagen, die er unter seine Berrichaft gezwungen hatte. Nun schweisen sie auf und niederwallend umber, von einem Gipfel des Berges zu bem andern; und senken sich bald in die Thaler, und erheben sich bald wieder in die Sohe, gleich den Wogen eines aufrühris schen Bolkes, das bei der majestätischen Unkunft seines Herrn unschlüßig, wohin es sich wenden sol, bin und ber fliegt. Indem fie in dampfendem Gedrange ums berziehen, hier die Stirne eines Waldes, und dort das Haupt eines Thurmes vers laffen, fo steigen die Gegenstände der Schöpfung wieder aus der einformigen Berdufterung hervor, und die Landichaft erdfinet dem Huge almablig ein Schauspiel nad

nach dem andern. Welche Geffalten be: gegnen dem Blicke bei jedem Umberzug ber Mebel, und in welchem abandernden Bes mische ragen die mannichfaltigen Vorwürfe der entweichenden Dunkelheit hervor! Gin bligender Stral bridht nadh dem andern durch Die feuchte Dammerung. Bald erblicken wir eine lichte Erhellung, bald wird das Dunkel nur in einen durchsichtigen Schleier verwans delt. Dun erscheinen Die Dorfer und die umliegenden Sugel und Walder wieder; nun heitert fich die Ferne bem Muge auf; und fenbar malget der Bluß feine Wellen, von welchen eine rauchende Wolfe nach der Das Antlik der andern empormallet. Sonne wird immer heiterer; bas Gewolbe des himmels fleidet sich wieder in eine blaulichte Rlarheit; und ein fleiner Dachs jug der Nebel schwebt in derstreuten Saufe fen umber, und samlet sich in der Ferne am niedrigen Sorizont in graue Gewolke.

Denn auch die Regen und Debel die Befruchtung des gangen Pflangens reichs find, fo scheinen fie boch, indem fie einigen Thieren einen volligen Untergang broben, einen nicht geringen Theil ihrer Wohlthatigfeit zu verlieren. Menn Sturme und Ungewitter über die weiten Felder dabin. toben, und den entblatterten Mald durchftreis chen, wenn die Maffe überal unter dem melfenden Grafe Kaulniß ausbreitet, und die Luft vol feuchter Finfterniß ift; wo follen alsdenn fo viele Beere von Infetten, Gewurmen, Wogeln und andern Thieren ihre Mahrung und ihre Bohnung finden? Bie viele fleine Bewohner der Blatter lebten nicht von den Pflangen, die ist verdorret find, und von bem Laube, das ift abgefallen ift! viele Geschlechter ber Bogel fanden nicht unter ben dunkeln Schatten ber Malber ihren Schutz und ihre Mahrung! Wo ift aber ift, da der Wald entlaubt und bde fteht,

steht, da die Verwesung auf allen Fluren und Hügeln herscht, da die Luft lauter Sturm und Regen ist, wo ist iht der Aufsenthalt so vieler besiederten Sänger, von deren Melodien kein Ton mehr gehöret wird? Sind sie nicht vielleicht von dem verswüstenden Sturm und Regen niedergeschlasgen, oder vielleicht von Kälte und Mansgel der Nahrung getöttet? Und scheint nicht die Natur, indem sie das Leben eisniger ihrer Geschöpfe nur durch den Unstergang der andern erhält, Unordnung und Widerspruch zu sein?

So wurde ein Mensch denken, der, mit den gewöhnlichen Schranken der Eine sicht zufrieden, sein Urtheil von dem ersten Anschein bestimmen läßt, der nicht die Ges duld hat, der Natur auf ihren geheimen Wegen zu folgen, und die weise Haushaltung zu bemerken, womit sie nicht nur das Ganze in seiner Harmonie, sondern auch alle Theile erhält. Nur einige Vetrachetungen sind nothig, um die Vorsorge der Matur

Matur zu erkennen; und wer kan fie erkens

Nachdem die Schwalben noch den lets: ten Tag ihres Aufenthalts bei uns in labys rinthischen Umbermalzungen die Luft durchs schwarmet, und versamlet zu sein schienen, um von der verblübeten Erde Abschied zu nehmen; so waren sie bald darauf entwis chen, daß das Muge fie auf allen Seiten Welcher Instinkt lehret sie so vermißte. genau den Tag ihrer Entfernung, und fühe ret fie in die Rhifte und Sohlen, wo fie in eine matte Rubllofigfeit, und in einen lans gen Schlummer verfinten? Sier liegt das fromme Geschlecht gleichsam, wie im Grabe, aus welchem es einft der warmende Frube ling wieder weckt; Juß an Buß, und Ropf an Ropf ruben fie neben einander, horen nicht die heulenden Sturine, pfinden nicht Ralte, nicht Mangel, und haben feine Bedürfniffe; verborgen den menschlichen Blicken schlummern sie, und indeffen Schlägt in den fleinen Bergen der Puls

Puls des Lebens unbemerkt fort. Was für eine besondre Art der Erhaltung! Da die Natur so erfindsam ist, tausend andern Seschöpfen im Winter ihre nöthige Nahktung zu verschassen, so scheint sie uns, indem sie die Schwalben in einen Schlummer fallen läßt, unterrichten zu wollen, daß ihre Vorsorge nicht an einerlei Mittel und an eine einsörmige Art der Haushaltung gebunden sein während ihres Winterschlases unterhalten? Wird es vielleicht aus einer innern Quelle genähret, oder erhält es sich durch einen unvermerkten Zusluß der Nahktung von aussen her?

Aber wenn auch Thiere auf die Vers verdnung der Natur in einen Schlummer wersinken; so sol doch nicht der Mensch sich während dieser Zeit einer völligen Unems pfindlichkeit überlassen. Für ihn behält die Welt unter allen Jahreszeiten, selbst wenn die einfardige Decke des Schnees alles ums bullt, selbst wenn Sturme und Regen

alles umwühlt haben, noch eine unendliche Menge von Gegenständen, die feine Ber trachtung auffordern; für ihn ift niemals eine Zeit, die ihm erlaubte, fich der Ruble lofigfeit des Bergens und bem Ochlummer des Geiftes zu übergeben. Berflieft benn wohl für einen Timon der Winter nublicher, als für eine schlafende Schwalbe? Vom Morgen bis an den Abend fift er traurig in bem Rerter feines Zimmers eingeschloffen, gibt zwar, indem er ift, trinkt und raucht, Merkmale des thierischen Lebens von sich, aber indem er nie denft, fein Zeichen eines vernünftigen Geiftes. Seine Tage find fo dunkel, wie der Morgennebel, der noch ben Mittag zu verhallen droht, und fein vom Sturm vermuftetes Beld fan fo obe, als feine Geele, fein. Der Rebel vers schwindet wieder, und das Keld heitert sich wieder bei einem freundlichen Sonnenblick auf; aber fein Geift bleibt immer von Dums beit umwolft, und unerhelt von dem Stral eines edlen Vergnügens. Fragt nicht nach

nach feinen Beschäftigungen; biefe find Berpflegungen des Leibes, die er mit den Thieren gemein bat. Fragt nicht nach feiner Bibliothet; diese ist der Calender, ober ein schmußiger Roman, den er, von den Wolken der Tabackspfeife eingehült, zu les fen anfangt, und aus Tragbeit eben fo ge: schwind wieder weglegt. Go fift er aus: gestreckt in seinem weichen Lehnstuhl, ein Menich blos nach der Gestalt, eine Seele, die fur einen Rorper mit vier Beinen ges macht zu fein scheint. Indem der Sturm feine Kenster erschüttert und der Riegen an den Scheiben herabplatichert, indem ihn alles erinnert, daß die ganze Natur für den Mußen der Menschen in Bewegung sei, und daß vielleicht keiner auf dem Erde boden so wenig, als er, thre Vorsorge verdiene; fo schlummert seine Geele in ihrer Bedankenlosigkeit fort, feiner unterrichtens den Vorstellung sich bewußt, und zu nies drig für jede vernünftige Betrachtung. O Timon! du bist unempfindlicher, als die schlum:

schlummernde Schwalbe. Ihr Schlaf ist ein gutiges Geschenke der Natur, und der beinige ein Ranb, den du an ihr begehft.

Eben Diesen Minterschlummer, ben die Matur den Schwalben ichenkt, gibt fie auch ben Fliegen, Raupen und Umeifen, und einigen andern Thieren. Die Unicis fen, von denen man fo lange geglaubt, daß fie auf ben Minter Borrath einsamleten, werden durch die geringfte Ralte in eine Ers farrung gelegt, worin fie bis zum Frühling bleiben. Wogn folten ihnen also ibre von den Kabeldichtern gepricsene Vorrathe, Kammern helfen, da die Ratur dafur ger forat hat, daß sie keiner Nahrung bedurs fen? Die Korner, Die fie im Sommer mit so vieler Emfigkelt einfamten und die fie als keinen Mundvorrath gebrauchen, verwens ben fie als Materialien bei bem Ban three Wohnungen. Dicht weniger genießen die Schildfrote und bas Murmelthier den Mins terschlaf. Dieses, das in den Alpen seine eigentliche Beimath hat, begiebt sich schon um

um die Zeit bes Octobers in fein Winters quartier, und verschließt es in der Absicht, darin die raube Jahreszeit über zu bleiben. Diese Winterwohnung ift mit so vieler Runft und Vorsicht angelegt, daß man sie nicht gening bewundern fan. Gie ift unten am Berge gebauet, und einem großen Sange ähnlich, wovon das eine Ende zwei unterschiedene Urme macht. Diese haben ihre eigene Deffining, und laufen in eine Sohle aus, die das eigentliche Wohnzimmer des Murmelthiers ift. Einer dieser Arme geht unter dem Wohnzimmer langft der 2166 schußigkeit des Berges weg, und ift eine Art von Schleuse, wodurch die Unreinigs keit abgeleitet wird; die anvere geht über dem Wohnzimmer weg und dienet zum Eine gang. Das Zimmer felbst ift an dem Bos ben mit Moos und Seu dick ausgelegt; und auf diesen Betten finden die Ginwohner ber Allpen fie oft neben einander ichlafen. Sie feben gleichsam ihren tiefen Winters Schlaf, worin sie nichts nothig haben, vorher, indem sie auf keinen Mundvorrath benken, sondern nur für die Auskleidung ihrer Sohle sorgen.

Auf diese Urt erhalt die Natur im Bins ter einige Weschopfe, vhne daß fie ihnen eis gentlich eine Nahrung geben darf. ba wir wissen, daß die Odmalben meist von den Fliegen und Mucken im Commer leben und sie diese Art der Nahrung nicht im Minter bei uns finden murden, fo feben wir auch die Beisheit der Ratur in biefer Ginrichtung. Undern Thieren weiset fie in ben Rlippen, Bergen, Sohlen ber Erbe und Rinden ber Baume ihre Winterwohe nungen an, und lagt fie entweder vorher ihre Rahrung einsamlen, ober hat dafür gesorgt, daß sie sie gleich in der Rabe fin ben tonnen. Indem der Biber fich in fels ner kunstreichen Wohnung verbirgt, so schlaft ber Schmetterling in seiner Schale, mit warmen Kaden umwebet.

Vornehmlich aber außert sich in den Wanderungen der Bögel eine ganz besondere Sorg:

Digramony Googl

Sorgfalt der Datur fur bie Erhaltung ihrer Geschöpfe. Ginige gieben nur aus einem Lande in das andre; andre unternehmen eine weite Reise über bas Meer. Ift der Tag gefommen, an welchem fie ihren Hufs enthalt zu andern pflegen, so versamlen sie fich in Schaaren, und scheinen erft Ber rathschlagungen über ihre weite und bes Schwerliche Reise anzustellen, die Strafe zu verabreden, die Anführer zu erwählen, oder ihren Bug in gewisse Schwadronen abzutheilen. Wenn alles jum Abzug vorberete tet ift, so wird das Zeichen zur Aufflucht gegeben, und in dem Mugenblick erhebt fich die ganze Wolkerschaft mit einem frohlockens den Getofe zu den Wolken hinauf, und fångt an, feinen rauschenden Flug burch bie Luft fortzuseten. Wer kan alle Wanderuns gen gablen, die bei dem Eintrit des Bins ters in den verschiedenen Erditrichen ges schehen? Wie groß ist überdies nicht oft die Entlegenheit der Derter, wohin die Bugvogel thren Weg nehmen! Die Wachteln j. B. steben.

ziehen im Krubling aus Ufrifa nach Europa, weil alsbann der Gommer bei uns mäßiger ift; beim Musgange bes Berbftes febren fie wieder über das mittellandische Meer babin jurick, um in Egypten und der Barbaren eine eben fo maßige Luft ju genießen. Ine bem fie in gangen Schaaren fortziehen, fo find fie auch mehr fur den Wind gesichert, ber fie soust, wenn sie einzeln flogen, leicht gerftreuen tonte. Weder die Dunkelheit ber Dachte, noch Sturme und Regen führen fie von der richtigen Strafe. Gie ents becken, indem fie boch in der feuchten und unruhigen Luft schweben und unter fich das wallende Deer nicht fürchten, von Ferne bie Infeln, mo fie ausruhen konnen; und em frohlockendes Gefchrei schallet von Bolle au Wolfe unter bem forteilenden Seere. Nun gelangen fie zu den erwünschten Rubes platen, und wie ein Wolfengebirge, buntel gleich der Macht, fallen fie nieder, und suchen und finden die Speife, womit fie fich zur Fortschung der Reise erfrischen; nes

gestärkt fliegen sie wieder auf, und versoligen in gleicher Ordnung ihre Straße. So versamlen sich die Kraniche in langen Reichen hinter ihrem Wegweiser, und ziehen nach den Ufern des rothen Mecres. Da leben sie nun unter einem bessern Himmel und genießen eine erquickende Wärme, die sie hier nicht fanden. Die Nachtigal, deren süße Melodien hier schon lange nicht mehr gehöret werden, singt sie ist in südlichen Gegenden, und entzückt vielleicht ist ein zärtliches Paar auf seinem Spakiers gange.

Diese Banderschaft der Bogel verdienet ges wiß unsveganze Bewunderung. Welcher Trieb bringt sie zusammen, und lehrer sie allemal die gesetzte Zeit, daß sie ihren Aufenthalt aus dern mussen? Wer zeiget ihnen die Straße und welcher Kompaß dient ihnen zur Riche tung, daß sie ihre Bahn nicht verlieren? Zwar kan die Uenderung der Witterung und der Mangel der Nahrungsmittel für sie eine Erinnerung sein, einen andern Aufenthalt zu suchen.

suchen. Allein, wer fagt es ihnen, bak fie in andern Gegenden beffere Witterung und Dahrung finden konnen, und wer weis fet ihnen diese Wegenden? Durch welche Oprache erflaren fie fich die Abficht, ihren Aufenthalt mit einem beffern zu verwechseln? Und vermindert allein ibre gesellige Bers famlung die Furcht, die fie vielleicht bei ber Unternehmung ihrer Reise verspuren? Sat nicht vielleicht der Grad der Warme oder der Ralte auf den Abzug der Bogel einen Ginfluß? Gagt ihnen vielleicht die Witterung, daß in andern Gegenden bie Mahrungsmittel auf fie warten, die ihnen auträglich find? Oder führet sie vielleicht ein gunftiger Wind auf Die neue Strafe, fcwelt gleichfam ihre Flugel als Gegel, und bringt fie über die Wellen der Luft zu den Geftas ben, wo die Datur gutiger für sie gesorgt bat? Und hilft nicht vielleicht ein forttrets bender Wind ihrem ermidenden Fluge, bes fonders wenn ihr Weg über das Meer geht?

Wir

Wir mogen Diese Fragen hauffen, mors auf die Maturforfcher nicht allemal ju ant worten wiffen; fo muffen wir boch in ben Wanderungen ber Begel eine Borfehung bes wundern, deren Unschauen das menschliche Bert mit Bertrauen und helterer Zuverficht erfüllet. Belche Wege gehet fie nicht, um einigen Geschlechtern ber Bogel Erquickung und Unterhalt ju geben! Golte alfo ber Mensch, ibr Liebling, sich nicht als einen vorzüglichen Gegenstand ihrer Aufmertjams feit und Gute ansehen? Die Erde ift überal bes herrn, und wenn er feine wohlthatte gen Absichten, die er über uns begt, vermoge der Gesethe der Natur, und des bes ftimten Laufes der Begebenfielten an diefein Orte nicht erreichen fan, fo führet uns seine Sand in andre Gegenden, wo er uns feine Guter ertheilt. Die Wege, auf welchen er die Menschen zu ihrem Glucke in andre Wegenden verfett, find oft wunderbarer, als die, auf welchen er die Bugvogel führet.

Erfindfam ift die weise Ratur in der Anordnung der Mittel zu ihren wohlthatigen Absichten, und mas fie hier durch Bers nunft und Heberlegung erreicht, das führt fie bort durch Inftinkt und dunkle Gefühle aus. Und mit wie vieler Weisheit hat sie nicht in dem Thierreiche die verschiedenen Triche ausgebreitet, wodurch jedes zu seiner Erhaltung aufmertfam und zu feiner Bols kommenheit geschickt gemacht wird? Diese Triebe find gleichjam die Ausleger der Giefelse der Matur, die fie von ihren Gefchos pfen beobachtet wissen wil; und der Gebors fam, ber ihnen in dem ausgebreiteten Reiche ber Thiere geleiftet wird, wird die Bars monie in einem Theile ber Schopfung.

Dis zoony Google

achdem bie Wolken mit langen Regen Die Erde durchgemaffert und fturmenbe Winde die feuchten Decken vom Simmel wieder abgewälzet haben; fo fangt die Ralte an, die flare Luft einzunehmen, und ber Frost die Dadte mit einem burchdringens ben Schauder gu begleiten. Die Dicfen Dunfte, die oft einen fo nachtheiligen Gins fing in die Gefundheit haben, gerftreuen fich. wieder, und leben und Munterfeit fehret in alle Glieder zuruck. Wie verandert liegt die Landschaft am Morgen hin und wieder in dem weißen Schmuck des Reifes einges Fleidet, und wie schimmert fie in diefer Pracht unter dem fruben Lichte des Tages! Die weite Flache des Landes ift mit einer bligens ben Beiße überzogen; Die Baume icheinen die Bluthe des Frühlings nachzuahmen, und Die Gebuiche gitternde Federn ju tragen; Die Sugel erscheinen unter verschiedenen Se-Stalten und Farben; und Die Scheiben unfe

rer Fenster malen uns Blumen und Landyschaften vor, ober romanhaste Vilder, die die Einbildung belebt, und die der heitere Morgenstral mit Rothe und Feuer durcht gießt. Allein flüchtig sind die Schönheiten, die der Reif über das Feld verbreitet und bald zerschmelzt er von der Wärme der Sonne, und wird Nugen, nachdem er Anmuth gewesen ist.

Aber welches Schauspiel hat nicht noch die Nacht hier gebildet! Wie ist die Fläche des Wassers mit einer blauen Rinde überzzogen, und der Boden, der noch am Abend vom Regen durchweicht und schlüpfrig wat gehärtet! Der seierliche Eintrit des Winsters, der, indem er sich uns in Negen und Stürmen näherte, sich noch eine Weile hinster der Sestalt des Herbstes verbarg, um uns nicht auf einmal mit seiner wilden Naushigkeit zu erschrecken. Wenn er uns vorzläusig einige Spuren des nächtlichen Frostes gezeigt und zarte Gewebe von Eis über dem stüllen Teiche ausgebreitet hat, das gleich der

der Mittag wieder zerstorte; fo fångt er au feine Macht, die Erde zu versteinern und Die Strome ju feffeln, gang ju gebrauchen, und das Auge erstaunt am Morgen über Die Beranderung, Die das Merk einer eins zigen Racht ift. Ein heftiges Blasen ber Mordwinde tobt über den Erdboden bin; ihre Ralte, die fie aus ihrer Beimat bringen, ober aus ben Gegenden, die fie durchftreis fen, mit sich fortnehmen, wird burch die Abwesenheit der Sonne verftarket; Die Feils ertheilchen, die die Barme und Rlußigkeit des Wassers ausmachen, verlieren sich, oder werden dichter in einander gezogen; die Bes standtheile des Baffers berühren sich, schlieft fen an einander, und werden hart. ist die Schöpfung des Eises. Es ist aller: dings eine der wunderbarften Schauspiele, daß über das Wasser, auf welchem heute der Rabn ruderte, in wenigen Tagen bes laftete Wagen fahren, oder die frohe Jus gend da, wo die Wellen schligen, spielt. Die jährlichen Auftritte der Natur machen aulest

dulest sehr geringe Eindrücke auf uns; wir achten nicht mehr auf sie, je langer wir ihrer gewohnt werden, und wir faugen an uns zu überreden, daß das, welches wir oft sehen, auch unsrer Ausmerksamkeit weniger würdig sei. Allein, wenn ein Mensch, unster dem heißen Erdgürtel erzogen, auf eins mal in dieser Jahreszeit in unsre Gegenden versest würde; mit welcher Neugierde und mit welchem Erstaunen würde er nicht die Veränderung betrachten, die der Hauch des Winters mit dem Wasser vornimt? Verstiehrt etwa das Schöne und Nunderbare dieses Schauspiels dadurch in der That etz was, daß wir es jeden Winter, sehen?

Bergebens ist das rauschende Getose der Klüße. Almählich beeisen sich die User; jede Nacht vermehrt die Verhärtung und erweitert das Gebiete des Frostes; der Strom wird langsamer, und das Nauschen dumpfer; die schwimmenden Sistlumpen stoßen an einander, verbinden sich, und überdecken das Nasser von einem Strande

Digrammy Google

ju bem andern, wie mit einem friffallenen Pflafter, unter welchem ber Siug unbee merft dahinschleicht, oder unwillig in leis fern Klagen murmelt. Und was für schone Schauspiele giebt nicht ber Froft bem Huge! Der Gee gleichet einem glatten blautichten Spiegel, auf welchen das Morgenlicht blift, ohne ihn zu durchwarmen; eine fanfte Brechung der Stralen und ein ergogendes Spiel der Farben ericheint auf der hellen Mache, indeffen daß die Ufer von den Schatz ten der danebenftebenden Baume geschwärzt werden. Bald malt die Sonne auf bem Eife ihr Bild als eine glanzende Scheibe; bald läßt fie ben gangen friftallenen Gee in einem rothen Feuer brennen, daß das Huge kaum bie Blendung ertragen fan. Un jes ner Seite schwarmt die Jugend des Dors fes auf dem Gife umber; ein Saufe schwebt auf tonenden Schleiffduhen im geschickten Gleichgewichte so schnell, wie der Flug et nes Pfeils, umber, macht hier eine hurs tige Biegung, und fliegt bort wieber in @ 2 einer.

einer langen Strecke fort, daß die Blicke ihm kaum mehr in der Ferne folgen können; ein andrer jagt in rauschenden Schlitten herum, und Fröhlichkeit und Scherz und Gelächter herschen unter den kleinen zerstreuzten Scharen. Auf dieser Seite lenkt der Landman, der die Schäse des Feldes und der Wälder der Stadt bringet, seinen Wasgen über die gefrorne See, um, gutthätig gegen seine Rosse gesint, ihnen den Weg zu verkürzen; da zieht der schwere Wagen knarrend über die neue eisigte Straße, und die Pferde schlagen mit ihrem Huf auf das seste Wasser.

Fast jeder Morgen zeigt uns nene Werke bes Frostes von mannichsaltigen Sestalten und Farben, die er in der stillen Nacht versfertigte. Das Dach ist mit silbernen Eisszapfen umhangen; der Wasserfall scheint nur zu rauschen, und Tropfen starren an Tropfen, indem sie sortsließen wollen; die vom Felsen herabsließenden Regenströme has ben ihren Lauf vergessen und bilden an den Wans

Wanden, an welchen sie sich ergossen, lange weiße Saulen, die dem Auge entgegenschims mern. Dann touet die Erde unter dem Schritte des Reisenden, und jeder Schal bricht heller durch die kalte Luft. Verges bens senken sich die Stralen des Mittags auf die versteinerte Erde herab; kaum sühllet sie sichwache Verührung des erwärsmenden Lichtes, und wenn auch das Thal auf einige Stunden seine Halte Sarte erweichen zu lassen schen, so wiederholt doch bald der Frost sein kaltes Blasen, und bezwingt das, was die milde Sonne aufgelöset hatte, wieder unter seine rauhe Herschaft.

Allein der Sudwind erhebt sich und alle Werke des Frostes sind zerstöret: die sesten Eistlumpen zerschmelzen wieder in slüßiges Wasser. Diese Verwandlungen nimt der Winter oft und schnel vor, um durch die Abwechselung sowohl für unser Vergnügen, als für den Unterhalt der Thiere und den Wachsthum der Saaten zu sorgen. Eins fallende Regen lösen den Schoos der Erde

wieder, und die Bewohner bes Reldes freuen fich, daß Quellen fich fur ihren Durft wieder eroffnen, und das Gras nicht mehr vom Reif bedeckt, noch vom Frost einges wurzelt ift. Allsdan vernichtet oft die Maffe eines Tages, was die Kalte ganger Wochen gebauet hatte; bis der Frost plotlich wieder zu herschen anfängt, oder von Racht zu Nacht Schauder ausbreitet, und almählich feine Berfchaft befestiget. Sat er fich ihrer wieder bemächtiget, so verdoppelt er feinen Grim, legt Erbe und Baffer in hartere Fesseln, und scheint nichts zu vergessen, mas ihn in dem ewigen Besite feiner Gemalt erhalten konne. Dann wird der Erdbos ben ein Rels, der unerweichlich ift; die Rluffe werden bis an den Grund eine eiferne Maffe; und alle Pflanzen scheinen einem Tode übergeben zu seyn, vou dem fie nichts wieder befreien fan.

Alsdann macht die Begierde nach dem Unterhalt die Thiere so gesellig, daß sie zu uns in unsre Scheuren und Häuser unter einem

Dig and by East

einem gewissen Gaftrechte kommen, und thre Furchtsamteit verlernen. Gelbft ber Hafe, uneingedenk ber Stricke, ber hunde und der Kenerrobre, die auf ihn lauren, schleicht sich in unfre Sarten ein, und fats tigt sich sorglos von den Rohlblattern, die für unfre Tische gepflanzt wurden. Bu theuer muß er oft diefen fleinen Raub mit feinem Leben bezahlen. - Wie zappelt er nicht in feinem Blute unter flaglichem Geufgen über ben unbarmberzigen Menschen, der ihm das Leben nimt, das ihm schon der Hunger halb geraubt hatte, für beffen Erhaltung er die dde Wufte verlaffen und oft lange gesucht hatte, ebe er ein bewohntes Revier fand? Oft aber fomt ein verirter Saufe von Bogeln zu den Sitten des Landmans nes, flattert an die Fenfter und scheint um eine gurige Berberbergung zu bitten, oder schwärmt zu dem wärmenden Heerd näher hin, oder pickt und sucht auf der Diele ums her, und wundert sich über die unbefante Wohnung. Der menschliche Wirth fieht E 4 die

die kleinen unschuldigen Gaste freundlich au, wirst ihnen Brosamchen hin, die sie ume herhüpfend aufsamlen, und gont ihnen gern ihre Freiheit, wofür sie ihn bald wieder mit ihrem Besuch verguügen.

Indes baß ber Rroft feine machtigen Ginfluffe ausbreitet, fo fteht der Simmel, fo weit er fich wolbt, von ber Rlarheit des Tages übergoffen und tief mit feinem eignen Blau gefarbt. Wie erfreuend ift es nicht, ben Simmel in Diefer reinen Selle ju erblicken, frei von den falben Bolten, Die ihn verdunkeln, und feine Karbe aus: wischen! Und welche geheime Wirkung hat nicht feine Rlarheit auf die Geele, jeden melancholischen Gedanken zu zerftreuen, und jum Gefühl ber Freude zu beleben! Bie Debel und Dunfte die Lebensgeifter mat und ichlaf machen, ber Gefundheit nachs theilig find und bie Geele verfinftern; fo erfrischt die Heiterkeit und Reinigkeit ber Luft unfern Rorper, und begeiftert bas Sperk

Herz zu froben Empfindungen. Die ganze Seele fühlt die belebende Starfung der Ralte, die die Derven anspannet; geht Schneller von Gedanken zu Gedanken, und wirkt in fich mit boberm Feuer, und mit Schärfern Kraften. Erzittert nicht aus Weichlichkeit und Verzärtelung vor einer maßigen Ralte, die ein Balfam fur den Korper und eine Erfrischung der Geele ift. Berlagt oft den dumpfigen Rerfer des Bims mers, und wenn auch die Matur keine Reis jungen für euch haben folte, fo mandelt doch aus Gorge für die Gesundheit bep beitern Tagen unter ber frischen Luft empor. Eine beständige Eingezogenheit macht das Seblute stocken; da hingegen Bewegung in der Ralte die Lebensgeister erfrischt und den Wangen die Karbe der Jugend gibt.

Eben der Winter ist es, der den Erds
strich, den wir bewohnen, zu einem der gesundesten macht. Die heißen Lander sind welt mehr ansteckenden Krankheiten auss E 5 gesetzt, geseht, als diejenigen, die eine mäßige Sommerhike haben und durch den Frost des Winters abgekühlt werden. In jenen bringt der Mensch selten sein Leben so hoch, hat nicht die Stärke, nicht die zahlreichen Kortpflanzungen. Erfrischte nicht der Winster unsre Gegenden wieder, wie vieler Vorsteile würden wir nicht beraubt sein.

St fangen die Wolfen, nachdem fie eis nige Tage hinter einander dunkel ant Simmel aufgethurmt geftanden, unter ber Rube der Winde an, bas schönfte-Schaus fpiel bes Minters zu bilden, und der Erde eine andre Geftalt zu geben. Wie ftil ift Die Luft! Wie tief bas umber verbreitete Schweigen, womit alles auf das Munder ju marten fcheint, das die Ratur ju bilben begint! Indem die in ber Sohe versamles ten runden Dunfttheilchen nach ben befanten Befeten frieren, fo fchieft ber verdunte Salpeter an, der in der Luft, vermischt mit den Kenchtigfeiten, umberschwinne, und empfangt die Gestalt eines fleinen Spieges, ber fechsecfigt gebildet ift; mabrend daß fich viele folche fleine Spiefchen an einander feten, werden die Baffertheil chen, die fich zwischen ihnen befinden, bart und nehmen die Bildung des Galpeters an; vaher die sechseckigten Klocken, oder die flets

fleinen gefrornen Reife, die aus geraben Spiken bestehen, an welchen sich auf beiben Seiten herunter fürzere Spiegeben auschiefe fen, deren Gestalt aber oft von hingustofs fenden Winden verandert wird; folgfam jedem Saud der Luft flattern fie mit einem fanften Spiel berunter. Ble munderbar wurde und nicht ihre Schöpfung aus einem Dunfttheilden vorkommen, wenn wir fie nicht jälfrlich faben! Und wie schnel und unbemerkt geschieht sie nicht! Einige voraneilende Rlocken irren zerftreut vom trüben himmel herab, und verkundigen den weiße fen Regen, ber bem Erdboden eine neue Decke geben wil, zwar nicht so manniche faltig anmuthig, als' das Rleid des Fruhlings, aber wohlthatig und schützend wider die Kalte. Mun fallen sie haufig und in einem beständigen Ausfluß berab, flattern, gleich abgewehten Bluten der Fruchtbaume, unter einander durchfreuzend umber, und nahern sich nach manchem umberwirbelnden Spiel der Erde. Dun fleiden fich die Sus gel

gel und Walder und Gefilde in eine sching mernde Beiffe, und die dunkeln Rlecken in der Landschaft fangen an einen blendenden Schmuck anzunehmen. Alles geht in Licht und Heiterkeit über; und das Auge wird bei den durchbrechenden Stralen der Sonne von der algemeinen Rlatheit der Matur ges blendet. Roch immer finken die wallenden Rloden, druden das ftroberne Dach ber Landhütten, beugen die schlanken Aeste der Baume, ebnen das niedrige That, und häufen hin und wieder manchen weissen Sugel auf, bis alle Farben und Sestalten in der Landschaft verschwinden, und die weite: Erde einer gleichformigen Wildniß gleicht. Wie angenehm ist nicht die heitere Verwirs rung, worin alles unter einander liegt! Und welch unerwartetes Schaufpiel am Morgen, wenn das Iluge die Sonne gleichsam über eine andere Erde aufgeben und ein bliken: des Licht über die weissen unermeglichen Decken von Schnee werfen fieht! Die unfentlich find Wald und Berg und Dorfer

in der gestaltlosen Berhullung geworden! Wie find alle vorige Scenen verschlungen! Die Beerden, die der fanfte Flockenregen auf dem Felde übereilte, tehren Blicke vol ftummer Betrübniß gen himmel, suchen noch eine Beile halb vom Schnee bedectte durre Rrauter, und irren, wenn fich die Beide vollig verschließt, in einer traurigen Bers streuung dem Dorfe zu; der hirt schleicht langfam binter ihr ber, Rlocken verfilbern feine Saare, bas noch fein Alter gefarbt; indessen daß der geduldige Ochse, gang mit der weissen Last bedeckt, aus dem Walde ben fcmer beladenen Bagen guruckführt, und Holg zur Erwarmung der Sutte bringt. Dann erhebt er flaglich ein dumpfes Gebrul, und erinnert seinen unachtsamen Herrn, ihn nicht langer der falten Luft auszuseten.

Mannichfaltig und ergößend sind die Veränderungen, welche der Winter allein mit dem Wasser vornimt. Bald formet er es in einen stelnigten Hagel, der auf den Dächern

Dachern schmettert und auf der Gaffen raffelt; bald verhartet er es in starres Eis, und pflastert die wildesten Strome; bald verwandelt er es in einen leichten Reif, der die Landschaft überschleiert; bald in unzährlige Flocken, die alle Fluren mit einer eine farbigen Gestalt überziehen.

Er deckt den donnernden Strom mit dias mantenem Schilde,

Der alle Pfeile der Sonne verhöhnt, Beblumt die Felder mit Reif, belaubt die Wälder mit Flocken,

Und füllt mit Silber das offene Thal.

Zwar scheint die Erde noch oft unwillig zu sein, die weissen Hullen des Winters zu tragen, und feuchte Westwinde und Negen zerschmelzen bald wieder die ersten Lagen von Schnee. Dann verschwindet die blene dende Gestalt des Feldes; die Landschaft wird mit schwarzen Flecken gezeichnet; die Baume triefen; die Flusse trüben sich und schwellen über ihre User hinaus; die Hügel geben

geben ben Thalern Bache, und die Tiefen Schlagen Wellen. Bald aber vereinigen sich Frost und Ochnee wieder, die Erde ju harten, und fie mit einem neuen Gewande zu belegen; die Flocken fallen wieder ungable bar, und häufen sich in dicken Lagen, die jede kalte Macht befestiget, daß der Schlite ten leicht über sie dahinfliegt und fie lant unter dem Ruße des Gehenden fnirschen. Die Walder feufgen unter der falten Laft des Schnees, oder schütteln ihn als einen weissen Stand mit einem hohlen Rauschen bem Nordwinde bin; braun erheben fich dann ihre kahlen Aleste, die bald wieder vom Reif verfilbert, oder mit Rlocken bes laden werden. Wenn die Mittagssonne ihre heitern Stralen ausbreitet, wie bliket bann nicht die weite Gegend, die mit Edele fteinen überftrent zu fein scheint! Muntret verfolgt der Fußganger die weiche Strafe, und beflügelt, von der Ralte erfrischt, seine Schritte, indeg daß er mit beiden Sanden den rauchenden Uthem auffangt, oder die Lippen

Lippen bedeckt, oder pochend fich um bie Bruft schlägt.

Der Schnee ift die beste Decke, die die Matur bem Rorn, ben Pflanzen und Baue men wiber die schädliche Schärfe des Frostes geben fonte. Wenn er gleich bem Anfes hen nach kalt ift, so beschüßt er doch die Erde vor der Ralte der Binde, erhalt in ihr die nothige Warme zum Trieb des Samens, und schließt ihn durch seine salvetris sche Reuchtigkeit auf. Noch immer wurk fam ift die Matur, indem fie zu ruben scheint. und bedächtig auf die Bedürfnisse der Bufunft. Wenn sie in den Tagen, wo die Erde eine ungeftalte Bufte icheint, mitten unter den tiefen Schneehugeln unfre Dabe rung für die kommenden Monate bereitet, wenn fie in fo vielen verborgenen Winkeln, unsern Blicken und unfrer Aufmerksamkeit unbefannt, für uns fortarbeitet, und unfre Mitwirkung, unfre Erfindfamkeit, und unfre Arbeiten nicht verlangt; folten wir uns als denn noch bedenken, eine weise und wohls thatige

thatige Vorschung zu erkennen? Nicht blos zur Erwarmung, auch zur Befruchtung bebeckt der Winter den Erdboden mit Schnee, der, wenn er aufgelöset wird, weit vortheilhafter, als Negen und alle übrige Düngung ist. Erwartet nur die Wiederfunft des Frühlings, so wird das Thal, das ist in einer einförmigen Beisse hoch mit Schnee angefült liegt, in einem setten Uebersus von Gras und bunten Blusmen grünen, und oft unter der Sichel des Landmans tonen, indeß daß sein benachs barter Hügel den Schaasen nur eine dürfstige Weide gibt.

Wie heiter und wie erfreuend geht nicht die Morgensonne über die beschneite Landsschaft auf, und scheint nicht ihr hellerer Purpur die Tage des Sommers zu überstreffen! Wie spielet nicht ihr Glanz über die weissen Flächen, indeß hin und wieder ein seuchtes Gewebe der Nebel sich trent, oder ein dunkler Dampf aus den Landhützten emporwallend versliegt! Allein, welsches

des Schauspiel fan schoner fein, als wenn Die Sonne von der weißgefleideten Erde Abschied nimt? Indem sie in Westen une ter dem Gefolge brennender Wolfen binabe sieht, so fangen die mit Flocken bestreuten Sugel an zu errothen; die belle Uebergole dung lauft von Berg zu Berg, und von Wald zu Wald, bis die weite Landschaft ibren Schnee mit einem heitern Purpur farbt, und die weiffe Welt fich endlich zu einem stralenden Fener zu entzunden scheint. Allmählich verlischt die blendende Klarheit wieder; die leuchtende Mothe des Schnees geht in eine matte Dammerung über, und das Schaufpiel, das unfre Mugen entructe, tst eben so flüchtig, als es prachtig war. Wenn bald barauf der Mond aus der ftil len Hohe sein filbernes Licht auf die mit Schnee überdectte Erde wirft; welcher Une blick, welche sanfte Erleuchtung, und welche angenehme Vertheilung ber Schatten! Schwarz fallen fie von Baumen, von Saus fern und Sugeln auf die weiffe Blache, und indem

indem fie einige Gegenden verfinftern, fo erheben fich andere in einer filberfarbenen und ein beständiges Licht Erheiterung, Scheint von den Sohen Besitz genommen gu haben. Stil verbreitet indessen der Krost seine machtigen Ginflusse; kein Hauch der Winde läßt sich horen; die weite Schöpfung rubet; aus den Landhütten schimmern eis nige blinkende Rergen mat dem Muge ents gegen, indem an dem hellen Gewolbe des himmels ein Stern nach dem andern hers vorblist; und wo die Sturme den Schnee von der gefrornen Gee verjaget haben, da spicaelt der Mond sein blaffes Untlig. Belche sanfte Belustigungen für das Huge!

Indem der Schnee dem Landman seine Fuhren erleichtert, so ladet er die Jugend der Städte zu frohen Schlittenfahrten ein. Wenn der verabredete Tag anbricht, wie eilt alsdenn nicht der erste Blick der Schönen, für welche er ein Fest ist, dem Stral der Morgensonne entgegen, und forscht nach der gewünschten Witterung? Der Himmel beguns

begünstiget ihre Erwartungen, beitert sich mit ungewohnter Klarheit, und die rauben Winde verschließen sich in ihren Sohlen, um der garten Saut der Ochonen zu schonen. Die frohe Geselschaft versamlet sich; und eln lautes Geprange belebt schon die Gassen : Paar auf Paar, so wie es Bekantichaft und Liebe verbindet, besetzet die wartenden Ochlits ten; der Jungling schwingt hinter seiner Dame muthig die Peitsche; der Zug geht fort; die Musit ertont; die Rosse, mit ftolzen Federbuschen geschmückt, wiehern in das Geflingel ihrer Ochellen, und scheinen an der Freude Theil zu nehmen; ein rauschender Schlitten verfolgt den andern, und so fliegt die Jugend aus den Thoren der Stadt, indeß daß uneingeladene Matronen mit murrifder Stirne aus bem Kenfter nachgucken und neidisch auf die Wollust und Eitelfeit ihrer Zeit schmablen, oder flagere Mitter den Geschmack und den Anstand bei der Luftbarkeit billigen. Die frobliche Kabrt ichmarmt in einer langen Reihe über 8 3

Digital by Googl

die geebneten Straßen, und erreicht bald ein entferntes Dorf; der Bauer, vom Lärm aus seiner Hütte hervorgelockt, wundert sich über die unerwartete Erscheinung, lächele ein wenig, und macht die schimmernden Pelze zum Gespräche des Tages; den Schönnen wallet das Herz, und eine frischere Unmuth der Röthe ergießt sich über ihre Wangen, die sie oft den hinter ihnen sitzenden Geliebten zu kehren, mit Blicken, die sur das Vergnügen danken, indem sie Vergnügen mittheilen.

Die viel Angenehmes hat nicht für manschen der Winter, weil er ihm das Vergnügen der Jagd anbietet, ein Verzgnügen, das dem männlichen Geschlecht eigenthümlich gehört! Gerne nimt er die Einladung zu dieser Ergöhung an.

Kom mit mir in ber dden Fluren Bereistes Gras, Verfolg mit mir des Wildes Spuren Im Wald von Glas. Und hör des Hains Gewölbe schallen, Wenns Horn erwacht, Und sieh von hohen Vergen fallen Die schnelle Jagd.

v. Kleiff.

Nichts schützt die wilden Geschlechter der Thiere gegen die Gewalt der Menschen; selbst die Rauhigkeit der Luft halt ihre Feinde nicht zuruck, und der Schnee, der ihre Nahrung verschließt, wird auch ein Verst.

rather ihrer Spuren. Da die Natur fich wider sie erklart zu haben scheint; so ist auch der Mensch auf ihren Tod erfindsam, und für sie fürchterlicher, als die Sahreszeit, daß weder ihre Lift, noch die Schnelligkeit thres Laufes, noch die Hohe ihres Fluges, fie vor seine Nachstellungen in Sicherheit seben kan. Indem ein zerstreuter Saufe von Bogeln auf den nackten Aesten in eine samer Betrübniß fist, bald in matten Birbelungen Rlagen über die Unfreundlichkeit des Jahres ausschüttet, und den erstorbes nen Baumen seinen Rummer vorseufzet, bald wieder zu einem tiefen Schweigen vers stummet; so blist bas Reverrohr aus vers borgenem hinterhalt auf die kleine blode Schaar, und getroffen finkt fie unter bas von staubenden Federn todt zur Erde herab, vielleicht eine flüchtige Familie, die schon anderswo vom tödlichen. Rualle weggeschreckt ward, und hier eine Freistadt zu finden glaubte. Da liegt nun bas Manchen bei feinem Weibchen, burch einen gleich blutis

gen Tod vereint; fie, bie wenn fie einaus der von belaubten Zweigen ihre Liebe ents gegen fangen, oft ben Dichter zu frohem Gefühle reiften, oder dem ftilhordenden Madchen einen gartlichen Seufzer entlockten; da liegen sie nun, ein Opfer des menschlichen Zeitvertreibs oder ber Sabsucht, und fein Brubling wird ihre verliebten Melodien wieder horen. Oft, wenn das Paar getrent wird, und indem eine todt auf den Boden falt, das andere bem Schuffe entfliegt; in welcher augstlichen Verwirrung flattert es dann nicht von Baum zu Baum, finlos und betänbt vom überraschenden Knal, fus chet vergebens den geraubten Gatten, und zwitschert den ganzen Winter hindurch in lauter Trauertonen. Warum verfolgen wir oft mit so vielem Bemuben und mit so vie ler Buth diese Bolkerchen, die uns niemals geschadet, und die ein so unerheblicher Ges win für uns sind? Ift der Tod ein Lobn für ihre holden Lieder und für die angenehe men Empfindungen, die sie uns badurch ers 35 weckten?

weckten? Wie wenig befürchteten sie von uns, da sie sich oft über die Nahe des Mensschen zu freuen schienen, und desto fröhlischer sangen? Und wie wenig solten sie auch den schenen, dem sie einen Theil des Jahsres verschönern? Bringen wir uns nicht selbst um unser Vergungen, wenn wir dem Walde seine Sanger rauben? Wenn wir da, wo sie uns oft in Menge entzückten, bei der Zurücktunft des Frühlings nur wesnig Stimmen hören, mussen wir uns alsodam nicht selbst unser Raubsucht vorwers sen und den Geist der Verwüstung, mit dem wir in den Wäldern umherstrichen?

Mit mehrem Rechte scheint sich die Jagd auf andre Thiere zu erstrecken. Aber noch immer ist das Eigenthumsrecht, das der Mensch über das Wild hat, und das Vergnügen in der Vestrebung, es in seine Gewalt zu bekommen, mit einer gewissen Grausamkeit vermischt. Die Nüslichkeit der Thiere und die Nothwendigkeit ihres Todes, wenn sie uns in dem Grade brauch-

bar werden sollen, als es ihrer Natur nach möglich ist, vermehrt die Nechtmäßigkeit der Jagd; vornehmlich aber wird sie eine Psticht, wenn uns die Menge der Thiere schädlich werden würde und ihre Verringes rung für uns vortheilhaft ist. Leicht aber, und plößlich sei der Tod der Thiere, die uns nicht anders als durch ihren Untergang nüßlich werden können; dies ist die Fordes rung der Villigkeit, wenn sich noch eine Villigkeit bei dem Tödten sinden kan.

Allein, stelt uns wohl die tobende Zwangjagd den Menschen als den weisen Herrn der Geschöpfe vor? Zeigt sie uns ihn nicht vielmehr als einen Tyrannen, der wütender, als das wildeste Thier ist? Wenn ein Schwarm von Rentern durch Thaler und Gebüsche und Einden sliegt, das saute Geton der Hörner die Lust ersschüttert, die Fenerröhre donnern, das Gesschrei der Hunde, mit menschlichen Stimmen vermischt, umherschalt, und der ganze Wald und alle umliegende Hügel von dem wilden

wilden Lerm erbeben; solte man alsbenn wohl glauben, daß fich vernünftige Dens schen um nichts Wichtigers bemühen, als einen furchtsamen Sasen zu todten? Um ein fliehendes Reh die Ruhe der Matur und der Dorfer ju fibren? Es nicht durch eis nen ploklich todlichen Schuß, sondern burch die Angst und Ermudung einer langen Klucht zu erlegen? Es endlich keichend das hinstürzen, und rochelnd und unter schmerze haften Verzuckungen den lang geangstigten Geift von sich geben schen? Und hievon nicht gerühret werden, nicht eine Erschütz terung det Sympathie im Herzen empfins den? Dies eine anständige Ergoblichkeit nennen, und junge Fürsten, um sie zu Enrannen ihres Bolfes ju machen, daran Theil nehmen laffen? O ihr guten Mens schen, die ihr euch eben so wenig auf den Ruhm, als auf das Gefühl der Menschlichkeit versteht, seid ihr wohl der Geschöpfe werth, wenn ihr nur ihre Vermufter, ihre graufamen Berfolger feid? Und wenn eure Madyt

Macht nur die Plage der Thiere ift, fo boret auf, euch der Borgige der Berichaft über fie ju ruhmen. Die febr erntedriat nicht ein foldes barbarifches Bergnigen ben Menschen unter seine Burde! Mischt er fich nicht dadurch mit den Raubthieren in Geselschaft, oder macht sich ihnen abulich? Und wenn jene wild umberstreichen, treibt fie alsbann nicht ein harter Bunger und ein gesethloser Mangel, ber sie zum Raube berechtigt? Und schleichen sie nicht unter der Dunkelheit der Racht mit einer gewiffen. Kurchtsamfeit umber, da hingegen ber Mensch den Tag jum Zeugen feiner Grans famteit macht, und fich nicht schent, aus den Martern unschuldiger Geschöpfe ein dffentliches Geprange zu machen? Gern modte ich von diefer Tolheit unferer Beit. die noch manche barbarifche Sitten hat, Schweigen, wenn es nicht eine Pflicht mare: auch einmal für die ftummen Thiere zu reben, und den Menschen, der nur fie gu plagen gebohren zu fein meint, zu beschär men.

men', wenn man ihn auch nicht erweichen kan. — Und wie elend ift nicht der Trie umph über ein armes fliehendes Thier? Ift er der vielen Bemühungen, des Ruhms und der Glückwünschungen vernünftiger Wesen werth? Was für ein armseliges Berdienst ist es nicht für einen Herrn vom Stande, keine andre oder keine größere Gesschicklichkeit besiken, als einen Handjunker beneiden, der es für seine einzige Bestimsmung ansieht, sich sein ganzes Leben hins durch mit wilden Thieren zu schlagen?

Für andre von besserm Gesühle mag diese Vetrachtung sein. Wenn ein von der Heerde abgeschnittener Hirsch, von dem ganzen wilden Lerm der Jagd verfolgt, ängstlich durch Wälder fliegt, über serne Thäler und Klüste sest, wenn weder Gestider och Moraste noch Einden ihm eine sichere Zustucht erössen, und ein gewisser Tod auf ihn wartet, wenn die Angst sein schlagendes Herz ergreift, und er bald krafte

Dig and by Google

los dahinsturzt, bald sich in der Verzweiflung wieder aufrafft, einige Schritte forts taumelt, und athemlos fintt, wenn ber tief ausgepreßte Ochweiß auf allen Geiten herabtropfelt und Thranen aus feinen beis den Augen fließen, wenn er, indem er adzend baliegt, von einem Odwarm von Wuth erhibter Hunde überfallen wird, die ihm überal blutige Wunden beißen, unter welchen er mit einem Rocheln ftirbt, wors über die nahen durren Gebufche mitleidig zu seufzen scheinen; folte bann noch ein menschliches Berg ungerührt bleiben tonnen? Wie beredt fordert nicht die flagende Stime me der Ratur uns unfer Mitleiden ab! Die eindringend ift nicht der Unblick der Ungit, ber Berwirrung, der Berzweifelung, ber vom Gefühl des Todes erregten Rrummung und der Buckungen eines fterbenden Thieres, eines schonen, edlen und unschädlichen Thies res, eines Thieres, von feinem eigenen Serrn, dem Menschen, unter dem Beistande mis tender Sunde übermant und graufam gei qualt?

qualt? Golte uns eine folche Scene nicht bewegen? Micht die Empfindung der Thiere im Tode einen tiefen Schauder erregen? Micht Schon der Gedanke der Bernichtung eines Geschöpfes, das eben sowohl als wir ben Ochmers empfindet, und den naben Tod scheut, der Vernichtung einer thieris schen Seele rühren? — Wenn ja der Tod der Thiere nothig ift, folten wir denn nicht, von einem berglichen Mitleiden durchdruns gen, ihn beschleunigen und leichte machen, und sie denselben weder lange fürchten noch lange empfinden laffen? Und fan das Tod: ten der Thiere eine des Menschen wurdige Erabbung fein? Wohlthun, nicht aber Vers berben, bringt ein mahres Bergnugen ein. Bu theuer, zu theuer, ihr jagdbegierigen Junglinge; ist jede Luft, die mit dem Tode eines unschuldigen Geschöpfes erkauft wird.

Noch einige Bemerkungen verdienen bier eine Stelle. Verwildern nicht durch die Jagdsucht die Sitten, und vergesells schaftet sich nicht mit ihnen eine gewisse Rigkeit

higkeit der Lebensart, die manchem zur Empfehlung bei der Welt gewiß nicht vors theilhaft ist? Man wird es schon einsehen, daß dies nicht von einer mäßigen Jagdliebe, sondern von der wilden Begierde, täglich die Thiere zu verfolgen, zu verstehen sei. Man nehme zum Beispiel, weil man viele leicht schon von selbst daran benkt, einen Landiunker, der keinen andern Beruf bat, als ben ganzen Tag über in ben Baldern herumzustreichen. Man bringe ihn in eine feine Geselschaft. Was für eine Erscheis nung für sie und für ihn! Die Damen ftecken die Ropfe aufammen, und eine schalts hafte Spotbegierde breitet fich fchon auf allen Gefichtern aus. Dach einem tolpis schen Bereintrit murmelt er unverständliche Tone, die man Complimente nent, ber, und ein mubfames Rrummen feines fteifen Ruckens legt ihnen eine Bedeutung bei: schon ist er durch die feine Manier und durch die artigen Ausdrucke, womit man ihn empfängt, verwirt, und er weiß weder aut

wo er die Sande hinsteden, noch wo er den Ruß laffen fol. Die ganze Versams lung schwimt vor seinen Augen. Man bies tet ihm einen Stuhl an; aber er wil fich nicht segen. Endlich, nachdem man lange Bitten verschwendet, fest er fich, der Stuhl Engert, und er ift feuerroth. Dur fein munter, mein guter Jochem! Alles ift um ibn ber Erwartung. Allein er fitt fo uns mundig als ein Rind von wenig Wochen da, und gafft um sich her die Geselschaft mit dummen Blicken an. Wird er denn gar nichts reden? Sat er denn nichts gesehen, nichts gelesen? Bersteht er nichts von der Unterhaltung ber Gefelschaft? Die Dame, die verdamt ist, neben ihm zu figen, wens det sich an ihn; furz werden ihre Fragen beneint oder bejahet, und so oft sie auch das Gespräch abandert und hofft, ihn doch endlich auf eine Materie zu bringen, wors über er feinige Sylben mehr als Ja und Mein sagen tonne, so oft ist ihre artige Bemubung vergebens. Gin herr aus der Gesels

Geselschaft, der ihm lange mitleidig angersehen, trit zu ihm mit der Frage, ob die Jagd diesesmal viel gebe? Was sur eine Werwandelung, erstaunlicher, als die mit Prygmalions Saule, geht hier vor! Anfeinmal wird er lauter Mund; hört nur, wie er seine Triumphe über die Hasen erstählt, wie er alle Füchse nent, die er erslegt, wie er den Ort und ihre Größe besschreibt, wie er seine Junde mit Lobsprüschen überhäuft. Nun ist er unerschöpflich in seiner einzigen Materie, und erzählt die Gesschichten der Jagd so leicht, als sa Fontaine seine Fabeln.

Micht blos die Verwilderung der Sitzten, auch die Verwilderung des Herzens pflegt aus der Jagdsucht zu entstehen. Man stelle sich einen Jüngling vor, in einem Alter, das sich die Eindrücke, die es empfängt, tief und oft unauslöschlich einprägt, wie er von allen edlen Unterhaltungen eines lehrreichen Umganges mit Menschen und mit Vüchern verlassen, sich

blos mit den Scenen der Jagd beschäftiget, feinen Berftand nur mit ben Borftellungen fult, die ihr eigen find, nichts anders ober nichts lebhafter als feinen Begenftand bentt, fein Bergnugen hober Schaft, als Thiere ju verfolgen und ju todten, und damit ganze Jahre zubringt; wird man noch aweifeln konnen, ob eine folche Lebensart in den Rraften der Geele die Schadlichfte Unordnung hervorbringen wird? Muß sich nicht der Verstand die Bilder der Wildheit, der Verwüstung, der Graufamkeit eigen machen? Dicht bas Berg bas garte Gefühl, momit es vielleicht gebohren war, almahlich verlieren, und von allen Empfinduns gen, die uns zu wahren Menschen machen, entblogt, nur einen Gefallen an blutigen und verderbenden Auftritten finden lernen? Und wenn man fich angewohnt bat, gegen Thiere unempfindlich zu sein, wird man es denn nicht auch leicht gegen den Rebenmenschen fein? Michts folten wir forgfaltiger, als die Empfindungen des Mitleidens und der GHt=

Sutthatigkeit, zu bewahren suchen, Ems pfindungen, die nicht weniger unfre eigene Bierde, als sie das Gluck andrer find.

Besonders scheint die Jagd für Leute, die in wichtigen Geschäften stehen, nicht zu gehören. Auch den Berlust der Zeit, der für sie doch allemal beträchtlich ist, nicht zu rechnen; zerstreut die Jagd zu sehr, und fült die Einbildungskraft mit Vildern, die ost dem Versolge der Geschäfte nachtheilig werden. Der Uebergang von ernsthaften Arbeiten des Geistes zur Jagd ist zu schleuznig; und ohne Zweisel dienen sanstere Urten der Belustigung überhaupt mehr zur Erhozlung und Ausheiterung des Gemüths, als die wilden und ungestümen, da sie die Seele mehr in einer gewissen Ause lassen.

Noch wurde ich das schone Geschlecht bitten, jum Ruhm seiner sanftern Empfins dungen, nicht an den grausamen Freuden der Jagd Theil zu nehmen.

Doch

à

Doch Phillis Herz erbebet Bei dieser Lust; Nur Zärtlichkeit belebet Die sanfte Brust.

Welche Dame, auch von Abel, wird nicht dieses Lob von einem Dichter wie Hagedorn ist, verdienen wollen? — Man jage in: deffen, aber als ein Mensch, der Vernunft und Gefühl hat; man bediene fich der mit bem Eigenthumsrechte über bie Thiere verbundenen Mittel, fie zu fangen ober ju schießen, auf eine weise Art und nur fparfam, um nicht aus ber Jagd einen eignen Beruf zu machen, der wichtigern Beschäfftigungen Zeit und Rrafte, ben Sitten bas fanfte Befen, und dem Bert den bie menschlichen Empfindungen raubt. Man maßige das Bergnugen, das man vielleicht in der Berfolgung der Thiere empfindet, weil es almählich in Graufamfeit ausarten fan, und man fuche fie mehr in ber Absicht, um sie nach dem Wink der Ratur für feine Bedürfniffe zu nuben, als fich

sich an ihrem Aufjagen zu belustigen. Man überlege, daß die Jagd immer nur eine rauhe Lust gewähret, und daß uns unfre Zeit eine Menge von anständigern Ergößunsgen anbietet. Man vergesse endlich nie zu bedeufen, daß es der geringste Gebrauch von unstrer Vernunft ist, wenn wir sie nur zur Bezwingung der Thiere anwenden.

8

10 00 11 11 11 11 11

Liehest du, wie sich die Berge umber im hoben Ochnee erheben, wie bie Balber kaum mehr die weisse Last, wovon pfie gedruckt feufen, tragen fonnen, und mie die Fluffe vom Scharfen Frost in ihrem "Lauf erftarret find? Bertreibe bie Ralte, "Freund! lege mehr Solz zum warmenden Damin, und trage reichlicher guten alten Bein auf. Ueberlag ben Gottern bas Go bald fie ben Kampf bet mibriae. Dinde auf bem brausenden Deere ftillen, "so bewegen sich nicht mehr die Eppressen, moch die alten Sagebuchen. Forsche nicht "darnach, was morgen geschehen wird, und mahle jeden Tag, so wie ihn das Geschick ngibt, ju beinem Gewin. Berachte in beis mer Jugend weder die fuße Liebe, noch den "Tanz, fo lange die frifche Stirn noch nicht ovom murrifchen Alter gerunzelt ift. solaß uns die Derter besuchen, mo sich die "Jugend ergobt, und jur gefetten Stunde bas

30 das vertrauliche Gespräch gegen den Abend 30 wieder anfangen. Ift laß uns ein scherzs 30 haftes Spiel mit Mädchen erneuern, die, 30 indem sie sich schalkhaft im Winkel verberzigen, sich durch ein angenehmes Lachen 30 verrathen, muthwillig zum Tändeln locken 30 und sich vom falsch sträubenden Arm und 30 Kinger gerne Bänder und Ringe entkäms 30 pfen lassen.

## Boras.

Dies ist die Aufmunterung eines Dichters, der die Freude in allen Jahreszeiten fand! Auch wenn der Himmel sich in Nebel und Regen hüllet, und Schneegestäber den Tag verschließen, auch wenn die Erde in ihrer ganzen tranzigen Melancholie da lieget, und weder das Auge und Ohr mehr ergößt, noch das Gefühl erquickt wird; so weiß der Weise sich aufzuheitern, und Vergnügen selbst aus der Rauhigkeit der Jahreszeit herzulocken.

Wergungen des Lebens erhöhet, oder uns

uns neue gewähret, fo scheint fie dem Mens ichen boch mehr im Winter eigen zu werden, und ihm in diefer Jahreszeit zum Schute wider die lange Weile und wider Verdruß und Unluft, die in ihrem Gefolge find, 312 bienen. Wenn die Natur in ihrer gangen Schönheit lacht, dann konnen wir uns auch einsam an ihrem Unblicke beluftigen. der Hügel und jedes Thal giebt uns eine Menge unterhaltender Betrachtungen; und wir fliehen gerne das Gewühl der Menschen, und suchen die Stille des belaubten Balden, um uns, entfernt von der Welt, den fanfe ten Ergöhungen der Einsamkeit gang zu übergeben. Allein so bald die Matur uns nicht mehr einen angenehmen Aufenthalt in ihrem Schoose vergonnet, und das Land und die Garren ihre Reigungen verlieren; fo fangen wir an neue Bergnugungen in der Geselschaft der Menschen aufzusuchen, und der belebre Trieb gur Befelligfeit ftiff tet oftere Busammenfunfte. Die Gartens häuser werden verlaffen, und die Stade 11155 famlet.

famlet ihre Bewohner wieder, die der Fruht ling auf bas Land verstreuet hatte. Gelbst bei den Thieren vermehret der Winter den Trieb der Gefelligkeit, da er ihre Bedurf. nisse vermehret. Und in der That, wenn er uns in unfere Wohnungen wieder vers fperret, und uns nur felten erlaubt fie gu verlassen, welcher Trieb ist aledenn natüre licher und anftandiger, als daß der Mensch die Geselschaft des Menschen sucht, und daß er sich nicht nur aus Empfindung seis ner Bedürfniffe, fondern auch aus Gei schmack zu dem Vergnügen, daß die Gei felligfeit gewährt, entschließt? Diefer Trieb jur Gefelligfeit ift eines der beften Gefchente, die wir aus der Sand der Natur erhalten baben. Er hat Stadte erbauet, und Lans ber bevolkert, Runfte und Wiffenschaften ausgebreitet, und Welttheile vereiniget. Er Millet unfre Bedürfniffe auch in fleinern Berbindungen, er erheitert und erhebt ben Berstand, er verfeinert die Empfindungen des Herzens, er belebt die Triebe gum Mits leiben

leiden und gur Dienstfertigfeit, er theilt uns die Ginfichten ber Weisen mit, und trägt gleichsam die edlen Gesinnungen ans berer in unfere Geele über, er giebt ben Sitten Unmuth und Gefälligfeit, und legt allen unfern Vergnügungen einen neuen Werth bei. Wenn Tugend und Freunds schaft und Talente des Geistes die Den= schen verbinden, wenn ihre Geselschaft von feinen unwürdigen Leidenschaften beherscht und unterhalten werden, und wenn ihre bftere Besuchung feine Verlegung boberer Pflichten wird, welches Vergnigen fan als: bann anständiger und edler sein, als darzu einen Theil seiner Zeit zu verwenden? Ja dieses ift eine Pflicht, die ihre Stelle unter den angenehmsten einnimt; und unser ganges Leben verfüßet sich, indem wir nicht blos für uns, sondern auch für andere zu leben anfangen. Wie sehr ist nicht der zu bedauren, der eine zu gefühllose Seele hat, oder einen zu sehr verwilderten Geschmack besist, als daß er die Unnehmlichkeiten einer feinen

feinen Geselschaft und die Freuden eines freundschaftlichen Umganges empfinden könte?

Nicht sowohl zahlreiche Zusammenfünfte, als vielmehr ein fleiner Kreis von muntern Freunden gewähret uns bas mahre Bergnigen ber Geselschaft. Wenn es auch angenehm in jenen ift, neue Befantichaften zu machen, und also die Denkungsart, die Meigungen und den Seftymack des Mens fchen, gleichsam unter neuen Formen, zu sehen; so fesseln sie doch auf eine gewisse Art die Freundschaft und den Wis. Und wenn sie uns auch das Ceremoniel, und die Runft, mit der großen Welt umzugeben, febren, fo lehren sie uns doch selten das, was eigentlich der Mensch ift. Denn nicht Die Befleidung, nicht die Mienen, nicht bie außern Sitten find bas, was an bem Meniden unferer Rentnig murbig ift; wir fennen ihn nicht weiter, als nach der außern Geftalt, gleichsam nur nach der Sulle, Die thu umgiebt, wenn wir nichts mehr von ihm

ihm wissen; aber wir kennen ihn, wenn wir die Eigenschaften seines Geistes einsehen, die Grundsäße, nach welchen er denkt und handelt, die Triebe und Leidenschaften, die sein Herr regieren, und in seine Gespräche und außere Wirksamkeit ausstießen.

Allein der Mensch läßt sich in zahlreit den Geselschaften selten sehen, wie er ist. Er andert sein Gesicht, wie seine Kleidung. Die Eigenliebe und die Verstellung wissen ihm eine Masque anzulegen, die uns seine wahre Gestalt verdirgt. Aber in einem Cirkel vertraulicher Freunde legt er lieber die Larve ab; erlöset von den Fesseln des Ceremontels, und offenherzig, weil andere es sind, redet er wie er denkt und empfins det, und das Gespräch wird ein Spiegel, worin wir sein Inneres erblicken.

Glücklich ist der Mann, der bald im Kreise junger Schönen das süße Vergnügen ihres Umganges, vermischt mit Scherz und Spielen der Liebe, genießt, bald die den Stunden der langen Binterabende den Unsterre-

terredungen ber Freundschaft schenkt, die Rauhigkeit der Zeit und die Thorheiten der Welt verschwaßt. Bertraut fift dann die fleine Versamlung zartlicher Freunde in eis nem Kreise um den helleuchtenden Camin, und laut geht das frohliche Wefprach umber; jedes Ohr ift Aufmerksamfeit, und jede Stirne Beiterkeit, indem auf dem naben Tisch der ungefärbte Wein in hellen Glas fern blinkt, oder der geistreiche Punsch aus ber hohen Schale dampft, und nicht weit von ihr der aufgeschlagene Horaz liegt, der ben geschmackvollen Ausleger erwartet. Gerne wird diefer Gefelschafter aufgenome men, er, der uns bald bie frohen Ocherze der Jugend, und die unschuldigen Bergnuaungen der Liebe lebrt, bald beim bescheis benen Glafe zu ernfthaften Unterredungen einladet, nicht von fremden Landgutern und Häusern, sondern von dem, was uns felbst betrifft, und heilfam zu wissen ift, ob Reichthum ober Tugend den Menschen glucklich mache, was die Quelle ber Freunds Schaft

Schaft und bas hochste Gut sei, bald obne Galle und Bitterfeit über die Thorheiten ber Welt lacht, ein Freund der Menschen, und ihr Lehrer, auch wenn er über sie spots tet, ein Dichter, der die Freude und die Weisheit in einem beständigen Bundniß zu vereinigen weiß. Go wechselt bas fluge Gesprach, bald lehrreich durch Ernst, bald aufheiternd und selbst unterrichtend durch Scherz; und der Wig, der sich bei jeder neuen Erzählung mehr belebt, und alle nach einander beredt macht, erhöht das Verguns gen der Geselschaft. Huch trift alsbenn manden entfernten Narren ein finreicher Spot, oder ein Freund entdeckt dem andern unter einer feinen Wendung feine Rehler: ber Wis, der die Moral bekleidet, ver-Schaft ihr einen Schnellern Gindruck, und unter Freunden barf fich fein Gedanke der Beleidigung einschleichen. Wie der Bers stand und das Herz gewint, so entflieht auch jede Bolke von der Stirne; fein Bild ber Sorge oder Unruhe erscheint mehr vor der

der Seele; ihr ganzes Gefühl ist Freude. Genossen unter den Vergnügungen der Freundschaft entstliehen alsdenn die Stunden, die der laute Scherz der Geselschaft von der rauhtönenden Stimme des Kächters unterbrochen wird, und sie sich ungern an die nahe Mitternacht erinnern läßt; dann trennt sie sich nach zärtlichem Verzögern, jeder wird von Freude begleitet, und der Mond, der unter tausend Gestirnen am heitern Himmel seinen königlichen Glanz verbreitet, oder durch dunkle Vorhänge von Schneegewölken schimmert, erhellet den Weg der Fröhlichen.

enn zahlreiche Zusammenkunfte die Gefelligfeit, wenigstens in ben Stans ben, bie am nachsten an einander grangen, unterhalten, wenn fie bie Sitten verfeinern, ben guten Seichmack algemeiner machen, die Einwohner eines Orts mehr zur Freunds ichaft und gur Gefälligkeit gegen einander beleben, und den Fremden außer der hoffis chen Aufnahme noch die Selegenheit geben, angenehme Befantichaften zu machen; fo haben fie, megen diefer Bortheile einen großen Werth. Wenn fie ferner von dem fteifen Ceremoniel, das wir Deutschen fo lange als ein vaterliches Erbgut bewahret haben und bas noch in manchen Stadten eine sclavische Feffel der Geselschaft ift, frei find, wenn man einander feine Sochachtung und Freundschaft versichern fan, ohne an lange Formeln und einen leeren Schal von Wortern gebunden gu fein, wenn man freimuthig und boch babei ehrerbietig feier fan,

fan, bescheiben und doch Dabei lebhaft im Gefprach, wenn man, nachdem man bem Stande und dem Range des Menschen feis nen Tribut gegeben, sich nicht mit ihnen. fondern mit dem Menschen selbst unterhalt. wenn man zusammenkömt, nicht um sich bewundern zu laffen, sondern um fich zu vergnugen; fo haben die Berfamlungen ber feinern und vornehmern Welt noch einen neuen Vorjug, und es ift nicht nur Wohle stand, sondern auch eine Art von Vflicht. fie zu besuchen. Huch erhalten biefe Bufammenkunfte von der Berichtedenheit und Mannichfaltigkeit der Versonen einen bes fondern Reit; die Gespräche vervielfältie gen sich, und die Unterhaltungen wechseln mehr ab.

Allein die Geselschaften mussen und nicht zu viel Zeit rauben, weil sie nur eine Art der Erholung und Erquickung sein sole ken. Man muß sie ferner genießen können, ohne sich von ihnen fesseln zu lassen, ohne sie mit einer unruhigen Begierde zu suchen, und ohne sich selbst zu einsam zu sein, wenn man sie verlassen hat. Wan sol kein Sclave von dem Geiste der Zerstreuung werden, bei der Zurückkehr zur Arbeit die leeren und unnühen Bilder, die die Seele aufgefasset hat, wieder auszuläschen, oder doch zuverdunkeln wissen, sich von den Vergnüzungen der Geselschaft ausheitern lassen, um zu den Geschäften geschickter zu werden, nicht aber, um neue Vegierden aufzunehmen.

Was für ein seltsames Gemisch ist nicht fast immer eine zahlreiche Versamlung! Die hohen Thüren der Zimmer eröffnen sich, und auf einmal fält eine ganze glänzende Welt in die Augen. Die Menge der gesordneten Wachslichter, die auf beiden Seisten der mit Tapeten behangenen Wände funkeln, erhebt den Pomp und den Schims mer der vielsarbigen Stosse; herlicher blisen Ringe und Edelsteine in dem Hauptschmucke, und um den weissen Hals der Schönen; ein rauschendes Getose der Complimente strömt durch die vermischte Versamlung,

Die unter Berbeugungen und Ruffen unter einander schwimt, oder die Aufmerksamkeit auf eine bereintretende Dame unterbricht auf einige Augenblicke das laute Wortges prange, bis es wieder so stürmisch wird, daß die Tone eines andachtigen Buniches, einer schalkhaften Spotterei, und einer aartlichen Liebesversicherung, die Stimmen ber Matronen und der Stuker, ber Beis fen und der Marren, der heuchlerischen Ors gons und der buhlerischen Phrynen in eine ander fliegen. Alle Berdienfte, Die der Raufman und ber Schneider nur geben' tonnen, alles, was Wis und Geschmack, was die noch mächtigere Wollust und Gitels feit erfinden, und die Mode, die von Past ris aus über gang Deutschland gebietet, nur anordnen fan, dies alles ift hier vereiniget; jede Runft, den Korver zu stellen, den Facher bedeutend zu bewegen, und das Gesicht bald zu einem gefälligen Lächeln zu zwingen, bald in ernsthafte Mienen zu legen, die wichtige Kunft, von Michts viel, und von Erhebs

Erheblichen nichts zu reden. Almablich bes gint das Gefdmate getheilt, und oft vertraulicher. Hier spricht eine Dame vom Geschier, das einen Rif befommen, von der Kunst ihrer Köchin, oder von dem Wiße ihres Schooshundes; dort mustert eine ans dere den Annuk ihrer Bekandtin, und seufat, daß eine Haarlocke nicht die Lage hat, die fie doch nach ihrem Richterspruch haben follte; hier bestimt ein Staatskluger ben Marich, den bie Ruffen nehmen muffen, um bald in ihre Seimat zurückzufommen, und glaubt, daß der Raifer von Maroffo auch bei der Theilung von Pohlen seinen Untheil suchen werde; dort ruhmt ein Rauf= mann, ber den Banquerout, ben er in ber fünftigen Deffe vortheilhaft spielen wil, schon ausgesonnen bat, ben Gegen der Ehre lichkeit; und der Einnehmer, der ichon zweimal feiner Absetzung sehr nahe gewesen, spricht von der Achtung, die die Obrigkeit für seinen Rleiß und seine Ordnung gehabt. Aber welches Geräusche erhebt sich auf eins malI 35,000

mal! Bediente laufen durch einander, tragen Tische her, und belegen sie mit bunten Blättern. Der Zeitvertreib, der Pralaten und Hofseute, Gelehrte und Dumköpfe, Matronen und Junglinge, und am anges nehmsten Verliebte verbindet, das Spiel begint, und in wenigen Augenblicken sind die Tische besetzt, und alle Hande beschäftigt.

Hier vermuthet man vielleicht eine kleine Pause. Man spiele, weil man wil, aber nicht zu oft, ohne Unruhe des Gemüths, ohne die Leidenschaft, die man Spielsucht nient. So lange das Spiel kein merklischer Raub unserer Zeit und unsers Vermösgens wird, so lange es nur wenige Stunsten dauret, und so lange wir unter dem verschiedenen Wechsel des Glückes heiter und gesprächig bleiben; so lange mag es immer für eine zulässige Ergöhung, und eine gezwisse Art der Erholung von den Geschäften gelten. Zwar entziehen wir uns durch das Spiel immer eine gewisse Zeit; allein, da

uns andere Ergobungen, die nicht nur erefaubt, sondern auch nothwendig find, nicht weniger einen Theil unferer Zeit foften, und ba wir, ermudet von den Geschäften, ibn beffer zu unserer Aufheiterung, als zur tras gen Fortsetung der Alrbeit anwenden, so ift der Verluft eben nicht merklich. Manbemerke aber, daß die Geschicklichkeit zu fpielen nur eine ber fleinften Gigenschaften ift, der man sich kaum ohne Errothen ruhs men folte, und daß es mabre Ehre ift, von unserer Zeit, und unferm Bermogen, auf welches unfre Nebenmenschen einen so ges rechten Unspruch haben, mit Ueberwindung unferer Leidenschaften den edelften Gebrauch, so oft wir nur tonnen, zu machen.

Mach dieser kleinen Bemerkung begebe ich mich wieder in meine Versamlung, und sehe dem Eigensune des Glücks, das das Spiel regieret, zu. Wie hisig ist das Gesfechte der Karten, und wie ungeduldig ist die Erwartung der Streitenden auf den Augenblick, der den noch zweiselhaften Sieg

Sieg entscheiben wird! Er tomt; Die Ueberwundenen ergeben fich, und der Gies ger feiert seinen Triumph. Raum find die Beere von dem Wahlplat gegangen, fo. ftehen fie wieder in Schlachtordnung, und bas Treffen erneuert fich; gleichwie Rom, wenn es eine Schlacht gewonnen batte, aleich die andere wieder anfiena, nicht aufs boren konnte zu ftreiten, fo lange noch Bol: ter zu bekriegen waren, und angrif, wenn es auch gleich nicht beleidiget worden. Die reißende Wilhelmine führet ihr heer an, lachelt, indem sie es mustert, des nahen Sieges gewiß, spottet, da das Gefechte angebet, schon mit einem schalkhaft froblis. chen Ton über ihre Gegner, und fundiget ibnen eine vollige Diederlage an. flegt; und indem fie die Karten, die fich in ihren schonen Sanden zu freuen scheinen, mit Unstand mischt, auch nicht obenhin einen gefälligen Blick auf ben an dem ge-Schäftigen Finger funkelnden Stein wirft, fo empfängt sie zu ihrem Siege noch die artigen

artigen Bobipriiche ber Uebermundenen, und nime sie mit einem fanften Lacheln auf. Uber was für Mienen entstellen auf einmal das schone Gesicht! Warum verläßt so geschwind die Rothe ihre Wangen, und mars um wallet ihre Bruft ftarter unter bem' weiffen durchfichtigen Klor? Gie verliert, die unglückliche Schöne. Wie viel Mits leiden verdient sie nicht, nicht weil sie vere liert, sondern weil sie nicht gelassen verlieren fan! D! folten Gie, schone Wilhels mine, einen Spiegel vor fich haben, wie fehr wurden Gie nicht über die Entstellung ihrer Buge erschrecken, und wie fehr wurden Sie fich nicht wider Die Leidenschaft erflas ren, die Ihrem reihenden Gesichte alle feine faufte Unmuth und Gefälligfeit raubt? Indem ich mich noch mit der betrübten Wilhelmine beschäftige, so schlägt ein done nernder Fluch auf die Spadille mir aus Dhr, der aus dem Munde einer vergoldes' ten Ercellenz bervorbricht; Die Damen, die mit spielen, seben sich an, und ich wende Die

die Augen weg, denke an den Kntscher des gnädigen Herrn, und gehe weiter. Dort fächert sich eine Dame am Spieltische, und eine höhere Röthe glühet auf ihren Wansgen; man weiß nicht die Ursache; das Zimmer ist nicht zu warm, auch hat sie nicht verloren. Eine andere spielt etwas verwirt, weil sie eben ein Lob ihrer Schönsheit empfangen hat. Etwas weiter hin sicht eine Dame, und giebt sich alle Mühe, zu gewinnen? nein, zu verlieren, ihrem Manne zum Vergnügen, der sie diesen Morgen über ihren Anpuß getadelt hatte.

Aber nicht alle Personen hat der Gott des Spiels gefesselt; hin und wieder plaudert ein Freund mit dem andern, und auf den Kanapeen stirbt mancher guter Name in dem Munde der Verläumdung. Man versichert sich, wie aufrichtig man sich liebe, und verbirgt mit Muhe den Haß im Herzen; man kußt sich, und möchte sich zerreißen; man erzählt die neuen Veränderung gen der Regierung, und die artigen Sprünge,

die Belindens Schoosbund macht; man wricht von der letten Predigt, und vom letten Bal, von einer befleckten Ehre, und von einem begoffenen Rleide, von ber vers faumten Kirche, und vom vergessenen Bes such; vom Minister und vom Thorschreis ber, von Ercellenzen, und von Hofnarren; Simmel und Erde beschäftigen die Bungen, und alles ist Gesprach, wenn unter buns derten kaum eins Verfrand ift. Dit wiche tigen Schritten geht ein Mann vom Sofe auf und nieder; über feine breiten Schultern fpannet fich ein schones Band, neben welchem die Snade feines Rurften in einem Sterne glangt, weil er ohne Zweifel dem Lande einen wichtigen Dienft gethan? nein, weil er feinem herrn in einem geheimen' Liebeshandel mit seinen Ginsichten beiges standen hat. Chrerbietig gegen ein folches Verdienst gehe ich vorbei, schleiche durch alle, derer leeres Gewasche ich nicht horen mag, hindurch, und finde bei jener Dame Artigfeit mit Anftand, Wit mit Bernunft, Ges

Seschmack mit Klugheit, und Belesenheit mit Bescheidenheit, alle guten Eigenschaften zu einer angenehmen Unterhaltung. Kein Heer von einfältigen Köpfen schwärmt um sie her, weil sie Berstand har, die Narren scheuen sich vor ihrem siegreichen Spot, und nur wenige schleichen zu ihr hinan. Sie weiß sie durch das lehrreichste Gespräch einzunehmen und nicht blos über den Verstand, sondern auch über die Herzen aller, die sie hören, zu herschen:

## IO.

enn bie Lerche, indem fie vor unferm Kenfter dem Unbruch ber Morgens rothe entgegen fang, unfern leichten Schlums mer verjagt, und nach bem Ermachen uns fer erftes Gefihl zur Freude gemacht hatte, wenn uns ben gangen Tag über fo viele frobliche Stimmen mit abwechselnden Des lodien unterhalten, und auf jedem Spatiers gange über uns und um uns ber taufend gartliche Tone gewirbelt hatten; mit welcher . fillen Wolluft erfülte uns gledenn nicht am Abend und in der lauen Frühlingsnacht das gotliche Lied der nachtigal. Wie begeifternd fang fie nicht, daß die getäuschte Einbils bungskraft sie noch zu horen glaube! Bald schlug sie laut, und gurgelte einen schmetternden Odhal durch die schweigende Ger bald feufzte sie mat in wehmuthig fallenden Tonen, flagte oft unterbrechend ihr Leiden, locte gartlich den verzogernden Satten, und schien die Stimme ber Weis nenden

nenden nachzuahmen; dann erhub fie plots lich wieder einen hellen Jubel und wirbelte ibn manche Minuten lang fort; und wenn ihr Gefang durch alle abwechselnde Tone gefloffen war, so versuchte fie, unerschöpflich an Erfindung, neue Melodien. Sorchend lagen die Thaler umber; die Winde scheu: ten fich im Laube ein Gelifpel ju erregen : die Weste schienen vor Wolluft eingeschlums mert ju fein, und ber Bach feinen riefelne den Lauf zu hemmen; fprachlos vor Ents zucken lag Damot an der wallenden Bruft feiner Geliebten, trunfen bing fein Muge an dem ihrigen, und eine beredte Thrane nach der andern rolte ihnen beiden über die Wangen herunter. Aber ist, da die Mufik der Natur verstummet ift, muß die Dufie ber Runft ihre Stelle einnehmen, und die Stimmen ber Sangerinnen muffen die Stimmen der Nachtigallen erfeten.

"Durch die Musik, fagt Pope, ems pfinden die Seclen eine gleiche Gemuthe, verfassung, schwellen nicht zu hoch auf, und sinken finten nicht zu tief. Menn in ber Bruft fich frumische Freuden erheben, fo läßt die Musik ihre fanfte beruhigende Stimme er schallen; und wenn die Geele von Gorgen gedruckt wird, so erhebt fie fich in belebenben Liedern. Rrieger entflamt fie mit bes felten Tonen, und in die blutenden Duns ben ber Verliebten gießt fie Balfam. Melancholie erhebt ihr Haupt; Morpheus ftebet von feinem Bette auf; Die Tragbeit ziehet die Arme auseinander, und erwachet; horchend läßt der Deid seine Schlangen fallen; fein innerlicher Rrieg fest langer unsere Leidenschaften in Aufruhr, und der Schwindelgeift der Partheien horet seine Wuth hinweg. Die Musik kan den graus famften Schmerz befanftigen, und bie ftrengste Wuth des Schickfals entwafnen; fie fan den Rummer in Freude verwandeln, und Verzweifelung und Raferei gefälliger machen; sie kan die Freude ber Erde vere größern, und von der Gluckfeligfeit bes Himmels einen Vorschmack geben.,

und

Und welches Sahrhundert und welches Bolf hat nicht die Dinfif geschäft, Diefe frohe Tochter des himmels, die zuerst mit ben Schafern weibete, und bald durch die funftlose Rlote, und bald durch ein Lied vol Matur den Sugeln und Gebufchen das Lob ber Liebe verfündigte; die mit belebtem Metal den Selden in die Ochlacht begleitete, und die Thaten des Siegers erhob; die, fo bald man ihre gotliche Macht merfte, an ben Dertern eingeführet ward, wo die Menfchen empfinden folten, bei dem Dienfte ber Gotter, deren Born fie befanftigte, bei bet Reier wichtiger Feste, bei den Stiftung gen der Bundniffe und Vertrage; Die noch ist eine unfrer edelften Unterhaltungen ift, und felbst unfern Gottesbienft feierlicher und rubrender macht; die ben Landman auf dem Relde und feinen Rurften in der Oper entzückt; verschieden im Ausbruck, und an Volkommenheit, aber erschaffen far jedes Berg, die algemein verständliche Sprache ber Matur, die Perfer und Griechen

chen gleiche Regungen empfinden ließ, und den Ueberwinder der Welt gleichsam mit einem Klang überwand?

Micht blos die Ergobungen des Ohres, nicht blos die Erregung und Befanftiguna ber Leidenschaften macht das ganze Berdienft der Musik aus. Weil fie fich mit ben Empfindungen beschäftiget, so erweichet fie auch das Berg und verfeinert seine Reigun: gen. Bie fehr ift nicht ichon die Berftreus ung des Rummers und die Aufheiterung ber Seele ein Bortheil der Mufit, den wir oft nur bei ihr finden, wenn wir ihn nicht in ben Armen der Freundschaft noch der Weisheit zu finden wiffen. Aber ein ardfes rer Gewin ift es noch, daß fie unfere Dets gungen menschlicher macht, uns eine ges wiffe Milde und Leichtigkeit des Gefühls ertheilt, die die Eindrucke einer gartlichen Kreundschaft, einer leutseligen Gefinnung, einer wirksamen Menschenliebe ges und schwinder annimt, geschwinder von den Leiden und Bedürfniffen anderer, und von ibren

thren Dienstleistungen gegen uns gerühret wird. Selbst die Sitten gewinnen und nehmen mehr Gefälligkeit und munteres Wesen an.

· Much hat die Dufit mit den übrigen Schonen Runften das Mint, den Gefchmack gu verbeffern, gemein. Allein diefer Bes fcmack ift nicht blos barauf eingeschränft, baß er und in den Werken der Runfte bas Schone empfinden lehrt; er wird uns auch Ins geselschaftliche Leben begleiten, fich gleiche fam mit in alle unfre übrigen Empfindung gen und Urtheile mifchen, und unfern Sands lungen einen gewiffen gefälligen Anftrich geben. Ber feine Ohren und fein Gefühl lange an die mabre Dufit gewöhnet bat, ber muß auch Wohlgefallen an allem finden, was übereinstimmend, fcon und anftans big ift, auch wenn er es außer bem Gebiete ber Runfte antrift. Unftreitig ift ber Gins fluß der Musik, den sie in die moralische Harmonie ber Menfchen hat, einer ber erheblichften.

3 2

Die

Dieser wird noch mehr befördert, wenn die Poesse mit der Musik sich vereiniget, und beide den Lehren der Weisheit, unter den Entzückungen des Ohres und des Seisstes, einen leichtern Eingang ins gerührte Herz verschaffen. Welche Macht hat nicht ein Lied von Hagedorn und Weiße in dem Munde einer schönen Sängerin, und von der holden Stimme der Saiten begleitet! Wer wünscht sich da nicht ganz Ohr zu sein, und prägt sich alle Vilder und Empfindungen, die in dem Gesange liegen, tief in die Seele ein?

Wenn diese und noch andere die Vorstheile der Musik; wie anständig sind denn nicht die Zusammenkunfte zu Concerten, und wie rühmlich ist es nicht für einen Ort, wenn seine Einwohner Geschmack genug haben, um sich dazu zu versamlen. So ers gökend es auch ist, eine Schöne unter eisnem zärtlichen Liede, das ihr eine unschulz dige Liebe eingab, und die Einsamkeit sine gen läßt, zu belauschen; so ist der Anblick einer

einer Dame noch entzuckender, Die, ums ringt von ihren fleinen Rindern, am Clas vier fingt, und ihnen Wohllaut und Em: pfindung einflößt. Bie aufmerksam steben nicht diese jungen Grazien um sie ber, und horden auf die hellen Saiten und auf die geliebte Stimme. Bald hupfen fie, wie der frohliche Klang; Heiterkeit ift auf ihren Mienen und Leben in allen Gliedern; bald wagen fie felbst einen Ton, und seben lachelnd die Mutter an, begierig nach ihrem Beifal; bald bringt eine gute Lehre und eine edle Empfindung mit bem Gefang in ihre Herzen, und wird unvermerkt ein Saame der Tugend. Rein Zeitvertreib ift selbst für die zarte Kindheit anständiger, als die Musik; und nichts ist für sie vortheile hafter, als sie fruh an ihre harmonien zu gewöhnen. Dadurch gesellet sich die Frende, ihre beste Gespielin, die man niemals von ihrer Seite entfernen folte, am leichtesten zu ihnen; die Seele bildet fich almählich durch ihre innere Heiterkeit zur außern Freunds 33

Freundlichkeit, und zu sanften Gesinnungen, gegen andere; der Saame des Geschmacks an dem Schönen und Harmonischen wird gleichsam in ein frisches und noch unverdorzbenes Erdreich gestreut; und ein Alter, das die gewöhnliche Form der Unterweisung scheuet, ist niemals gelehriger, als wenn der Unterricht sich unvermerkt unter seine Ergößungen mischt.

Es sei also in diesen Monathen die Musik oft die Ochopferin unsers Vergnus gens in zahlreichen Zusammenkunften, und in der Ginfamfeit. Gie erheitere die Rune geln des Greifes, und belebe die leeren Stunden der fpielenden Rindheit. Die fprode Schone muffe den filbernen Klang der Saiten vernehmen, eine gartlich aufs wallende Empfindung in der Bruft dulden und aufhoren, die Liebe zu verachten; Der wilde Jungling muffe fturmischen Beraus schungen der Luft entsagen, sich der Dufit in die Arme werfen, und unter ihren ftile; len Ergöhungen jahm werden. Und wenn Tiger

Tiger und Löwen, als Orpheus seine Leger rührte, aus ihren Höhlen hervorbrachen, freundlich sich um ihn herdrängten und die bezaubernden Saiten leckten; so musse auch jede Seele ihre Buth und ihren Haß verst gessen, der Verfolger musse seinen grausasmen Entwurf sahren lassen, und erweicht und menschlich gesint eilen, seinen Feind zu umarmen und ihm sein Herz wieder anzubieten. Sötliche Musse! die du ehemals Wälder und Felsen bewegtest und wilde Thiere bezähmtest, beweise noch deine Wacht, und thue, was kein Moralist kan.

3 4

II.

## II.

Mußer ben fanften Bergnugungen Concerte find bem Winter auch Die Ergokungen der Balle eigen; und oft überwindet iest ein frohlicher Tang die Ralte und die Melancholie der langen Abende. Wenn ber Tag, jum Tange bestimt, über bie beschneite Welt aufgeht; wie heiter strahlt. er alsbann nicht in Die Ochlafgemacher ber Schonen, um fie zu dem erwunschten Refte au wecken? Noch entzückt fie der füße Traum. Moch verschließt fich in manchem sanft schlume mernden Muge das siegreiche Feuer, das felbst den Weisen oft bethort, und noch liegt manches reihende Geficht in ftiller Schönheit da, erheitert vom Glanze des Morgenlichtes, das seine Rosen blühender Aber wenn die Schone das Ange fårbt. erdfnet, dann ift die Luft des Tages ibr erfter Gebanfe, und lachelnd glubet ibr Blick der freundlichen Gonne entgegen; bann wagt sie (eine ungewöhnliche Ueberwindung)

windung) gleich nach dem Erwachen den zarten Fuß aus den Pflaumdecken heraus, schlüpft behend hinter der flatternden Garzdine hervor, und eilt, wer weiß es nicht wohin? und eilt an die geliebte Toilette.

Da fist nun die junge Lesbie wie eine Bes Rale, mit einem weißen Gewand um die fcho nen Glieder bedeckt, in ernfthafter Beschäftis gung und schmuckt sich unter einem gartlichen Liede zum feierlichen Vergnugen des Tages. Was für glanzende Heiligthumer des Puges liegen nicht vor ihr ausgebreitet? Hier bligen Ringe und Juwelen, und alle Karben alus ben mit wechselndem Lichte in einer Reihe. von Ebelfteinen; es schimmern filberne Stecknadeln, und Ohrgehange funkeln mit mannichfaltiger Pracht; neben ben mit einem zierlichen Unftand geordneten Rofts barkeiten steht ihre kleine Sandbibliothek mit moralischen und wißigen Schriften. Aber fein neugieriges Auge findet hier Mus schen und Schminkwaffer, weil Lesbie git fehr ihre Schonheit fent, als bag fie fie durch 35

durch Unftriche der Runft erft erhöhen durfte, und fich zu fehr liebt, als daß fie fich mit den eiteln Matronen, die gerne noch jung fein mochten, um erobern zu konnen, bem Gespotte Preis geben solte. Es ift nicht, bejahrte Damen, die fie es mit der Belt. noch so gut meinen und sich ihr nicht in ih= rer mahren Gestalt zeigen wollen, es ift nicht der geborgte Reit, der uns verführt; fie find desto sicherer vor unsern Blicken, je mehr uns ihre Wangen die Jugend funftlich anpreisen wollen; und wenn wir auf merkfant genug find, fie zu betrachten, fosehen wir in der Farbe die gange Eitelkeit ihres Bergens, die fich lebhaft auf dem Gesichte malt. Saben sie immer leber=' windung genug, so zu erscheinen, wie es ber Natur gefalt, fie erscheinen zu laffen; fie haben nichts Wesentliches verlohren, wenn ihre Bluthe abgefallen ift. Aber wenn die Schönheiten des Gesichtes verschwunden find, fo ift es Zeit, une durch die Schon: beiten des Seiftes weit mehr zu entzucken, als

als es durch jene geschehen konte, und fidr durch die Beisheit ihrer Geele, über welche Die zerstorende Sand der Jahre nichts vers mag, wieder schadlos zu machen. Doch bald hatte ich meine Lesbie vergeffen. Doch fibt fie auf dem Stuhle geheftet, indeffen daß ihre geschäftige Bofe Locken an Locken auf: bauet und fie mit Wohlgeruchen und Juwes len durchwebt. Wahrend dieser furreichen Bemuhung, ben Sauptschmuck zu vollens den, wirft die Ochone oft einen fritischen Blick in ben Spiegel, muftert die Locken, ob fie mit Geschmack geordnet find, ere muntert die Priefterin des Puges mit artigen Lobsprüchen; ließt dann weiter in ihe rem Gellert fort, und indem fie ihn feine Selinde Schildern sieht, so schlüpft ihr Auge unvermerkt vom Buche weg, lächelt dem Spiegel zu, und erblickt Gelinde,

> Das schönste Kind zu ihren Zeiten, Selinde, reich an Lieblichkeiten, Schön, wenn ich also sagen mag, Schön wie das Morgenrorh, und heiter wie der Tag.

Doch

Doch glaubt sie, was jene vom Mahler, daß ihr der Spiegel schmeichelt. Lesbie ift bezaubernd, ohne es wiffen zu wollen, und sie schmückt sich, nicht um mehr bes wundert zu werden, sondern um mit dem Unstand, den sie ihrem Alter und ihrem Range Schuldig ift, unter ihren Gespielins nen zu erscheinen. Ihr Anzug von der letten Juwele in den Locken bis zum fleinen Schuh, ift mit einer gewiffen Reinheit des Geschmacks ausgesucht und angeordnet, daß ihre Reiße noch durch ihren Puß ge= winnen, und jede Miene belebter wird. Was für eine reine Rothe ist nicht über ihre Wangen ausgegoffen, und was für eine faufte Unmuth spricht nicht aus ihren blauen Mugen, deren Lächeln selbst einen Cato vers legen machen fonte. Go geht die reifende Lesbie zum Bal; und alle Liebesgotter drangen sich, sie zu begleiten. Die ganze Schaar der Junglinge erwartet fie; fie tomt, und alles ift Freude; fie komt, und überal sind schalkhafte Umors in den Falten ihres

thres leichtrauschenden Gewandes versteckt; sie siegt, ohne siegen zu wollen, und alle Augen und alle Herzen folgen ihr, ohne daß sie die Miene machte, sie zu fesseln.

Unterdeffen fist auch die betagte Beas trice und pust sich jum Bal. Gie hatten nicht nothig, gute Madame, sich so fehr zu bemuben, benn die schlaue Welt fagt es fcon, daß Gie, wenn Gie Offentlich er: scheinen, zwanzig Jahr junger, als in ihe rem Ochlafgemache find, und daß Sie in Gefelschaften ein anderes haar, als zu Saufe tragen. Befeufgen Gie immer die Klüchtigkeit der menfchlichen Dinge vor Ihrem Spiegel; aber laffen Gie ja bie verwelfte Ratur in Rube. Der Winter lagt fich zu feinem Frühling umschaffen, und wenn es mahr ift, daß Gie geblühet haben, so laffen Sie es auch mahr sein, daß man da feine Bluthe mehr zu erfunsteln suchen muß, wo sie vergangen ift. Sie wollen auf dem Bal erscheinen; nun gut! Dehmen Sie aber die Einladung für nidits

nichts mehr an, als was sie ift; man bit tet Gie aus Sochachtung, und nicht aus einer gartlichen Sehnsucht, wie Sie glauben. Rommen Gie zu ben Bergungungen ber Jugend und ergogen Gie fich durch ein fluges Gesprach. Aber was geschieht? Scht, die Alte fomt, gang wie eine junge Braut geputt, und alles bis auf die von ber Schminke vergebens bedeckten Rungeln ift an ihr Jugend; febt, wie fie ihre matten Hugen breht, wie fie nach Liebhabern fucht, wie ihr durrer Mund feurige Lieb: tofungen verschwendet. Doag boch Ras beners Satyrs binter ihr ber unter einem lauten Gelächter flatschten und fie bis in ihr Schlafzimmer zurückjagten!

Indessen begint der Val, den nicht die Nangsucht, sondern Frohlichkeit und Geschicklichkeit anordnet. Schon für das Auge des bloßen Zuschauers ist der gute Tanzein angenehmes Schauspiel. Wie leicht und wie harmonisch ist nicht die Bewegung, und mit welcher Mischung von Anmuch und

Maje:

Majestat schweben nicht die Paare nach dem Ton der Musik unter einander! Welcher Unftand bericht nicht in jeder Geberde, und welche Uebereinstimmung in den Bewegun: gen der Ruge, der Urme, und des hauptes! Ueberal ift Takt in den Schritten, bestimte Bewegung in der Langsamfeit und Ges schwindigkeit, eine harmonische Rolge in diesen Bewegungen, ihre Uebereinstimmung mit ben Inftrumenten, und mit den übrie gen tangenden Derfonen. Geder schöne Rorper gewinnt unter einem guten Tang; Die Reife der Damen erhalten einen lebe haftern Eindruck, und felbst die verblubete Matrone fangt wieder an zu gefallen.

Bald ordnet sich eine lange Reihe zu einer lebhaften Art des Tanzes; Gesicht ger gen Sesicht gekehrt stehen die Paare, und die Schone lächelt ihrem Geliebten schon Beit fal über die neue Lust zu; die Musik fängt an mit allen Saiten den frohlichen Tanzu gebieten. In eben dem Augenblick sliegt das erste Paar von seinem Ort, wiegt sich bald

bald'mit Leichtigkeit und Anmuth gegen einander über, schwebt bald mit umschlung genen Sanden durch die glanzende Reihe, durchfreuzet sie bald forteilend, oder die Schone fliegt voran, und hinter ihr folgt ihr Jungling, als war sie ihm entflohn, bann begegnen sie sich, und eilen wieder von einander, und irren in manchem hare monischen Labyrinth umber, bis sie sich auf einer andern Stelle wieder finden und das nachste Paar in die frohe Bewegung eine flechten, bis endlich alle Paare durch eins ander gezingelt ben Tang volftandig auss wickeln und die funftliche Verwirrung der Wiederholungen, Begegnungen, Rucks gange und andre Arten von Abwechseluns gen fich über den langen Saal verbreitet.

Wenn der Tanz noch mehr, als eine bloffe Ergöhung ift, und wenn er gewisse Vorscheile hat, die nicht verachtet werden durscheit so ist seine moralische Zuläßigkeit entsschieden. Wer indessen diese Ergöhung für unerlaubt halt, der mag sie unterlassen. Vor

Bor einigen Jahren fam ein vornehmer Pralat in Frankreich unvermuthet bei ber Macht auf einen Bal; bie ganze Berfame lung erstaunte und war vol Furcht und Zers ftreuung. Aber bald redete er fie an : ,, Des: dames, und meine Herren, ich fomme nicht, fie in ihrem Bergnugen zu fidren, ich halte es für erlaubt; aber da fie Geld zum Tanze haben, fo ift es unbillig, daß fie indeffen fo viel Urme hunger und Ralte leiden laffen; ich fomme, für diese Clenden eine Beihulfe unter ihnen zu samlen. 3 Alls der weise Mann dieses gesagt hatte, da beruhigten sich alle Damen wieder, und erdfneten willig ihre Borfen; jeder prieg ben Bifchof nicht nur megen feiner mobithatigen Gefinnung, sondern auch, weil er Klugheit und Mäßis gung genug befaß, eine Art der Ergogung, an welcher er megen feines Stanbes nicht. Theil nehmen founte, nicht zu tadeln. -

Wenn es Pflicht ist, auch für den Körs per, den sichtbaren Theil von uns Selbst zu sorgen, und ihm so viel Verschönerung und Volkommenheit zu geben, als es ohne Berletung boherer Berbindlichkeiten gefche: ben kan, wenn die Uebung des Tanges ihm Die Fertigkeit einer geschickten Stellung, und einer leichten Bewegung verschaft, feine Slieder nicht nur gelenkiger und brauch, barer macht, sondern auch die Runft lehrt, fich mit Unftand zu tragen; fo ift fcon, von diefer Geite betrachtet, der Tang einer Empfehlung werth. Huch der Gesundheit ift der Tang vortheilhaft, und wenn eine Bewegung heilfam ift, fo ift es vornehm: lich die nach dem Schal der Dufit, weil fie alsdenn nicht blos mechanisch ift, sondern das frohliche Herz an ihr zugleich Uns theil hat. Sogar die migliche Empfindung ber harmonie gewährt uns der Tang. Dels ches Huge wird nicht durch eine regelmäßige, mit der Dlufif und den Tangenden übereins stimmende Folge von Bewegungen ergoft? Vornehmlich aber ift der Tang geschickt, das Gemuth aufzuheitern, und der Geele eine ger miffe Starfung durch die Freude mitzutheilen.

## 12.

Ifber wie viele giebt es nicht, die an ben Winterergotungen feinen Untheil haben? Und wie wenig wird die Menge unf rer Debenmenschen geachtet, fur welche Diese Jahreszeit eine neue Quelle threr Leis ben wird? Laffet uns einmal auf biefe Clenben unfre Augen wenden; ihre Betrachtung wird hier vielleicht an der rechten Stelle fteben. Wer gerne ben Winter von ber Seite ber Annehmlichfeit betrachtet, ber muß auch gerne die befondern Pflichten betrachten, die er uns gegen unfre Bruder befiehlt. Ich wil lett einmal mit ben Bergen meiner Lefer reden; und wenn fie mich female ihres Belfals gewürdiget, ober jes mals einige Unterhaltung in Diefen Betrach: tungen gefunden haben, fo bitte ich fie, mir test ihre Aufmerksamkeit nicht zu versagen. Sie follen ieht feine Abschilderung der todten Datur febeng nein; ich wil ihnen Bilber aus ber menichlichen Geselschaft vorstellen, wor \$ 2 von

von wir alle wegen der Ungewißheit der menschlichen Schickfale leicht Ropien wers ben konnen, Bilder von unsern eigenen Brudern, die unter der Strenge diefer Sahreszeit leiden aund die beswegen ein Recht an mid haben, in diefen Blattern dem Mitleiden empfohlen zu werden. Wenn biese Borstellungen nur einigen Armen in Dieser rauhen Jahreszeit eine Erleichterung ibres Elendes erwerben; fo hat diefe gange Schrift Berdienft genug, und ich verlange nichts mehr für fie. Ein Fürsprecher der Mothleidenden und ein Ausleger ihrer ges heimen Seufzer fenn, den Armen mit ei= nem glücklichen Erfolg die Raubigkeit der Jahreszeit, die fie gedoppelt fühlen, gemilbert haben, und die Urfache fein, daß diesen Winter einige Thranen weniger fliefen; dieser Ruhm und diese Zufriedenheit geht über alles, was ein Schriftsteller erlangen fan. Ja, diese sufriedenheit hoffe ich zu erlangen, und fie mit allen meis nen Lefern theilen zu konnen. 3ch bin es,

ber fie an das Elend ihrer Brider erinnert, und sie find es, die ihnen abhelfen muffen; aber sie sind es auch, die sich burch eine wirkliche Wohlthatigkeit in diesen Monaten eine hohere Zufriedenheit erwerben tomen. Wie viel kan ich nicht erwarten, da ich mich gerade an ihre Empfindungen wende, und mit ihnen die Gprache des Herzens rede? Huch dem übermuthigen Reichen, der uns ter seinem Ueberfluß vergißt, daß noch ans dere Menschen auf der Erde leben und der unter dem beständigen Lerm berauschender Gastmahle das furchtsame Rlopfen des Ur: men vor seiner Thur nicht hort, jedem Uns empfindlichen, dem diefes Blat vor Augen fomt, muffe eine mitleidige Empfindung in die Bruft zuruckfehren, und fein Durfs tiger muffe mehr eine vergebliche Bitte thun.

Wir durfen diejenigen Menschen, für welche hier geredet wird, nicht erst in der Ferne suchen. Es find die Armen eines jeden Orts, wo sich meine Leser aufhalten, die Urmen, die sie täglich vor Angen haben, LIVE

Rizupa n m.c. jund

und beren Leiden oft burch Alter und Rranks beit vermehret wird. Wer fan fagen, daß er feine von feinen Nebenmemichen fenne. deren Mangel und Elend durch die Kalte und! Unfruchtbarkeit diefer Sahreszeit vere großert wird, und die deswegen ein besone deres Mitleiden und Beiftand von ihm fors bern? Wer kan sagen, daß nicht der Wins ter die Wohlthatiakeit gegen die Armen nothwendiger mache, da er ihre Bedurfs niffe vermehret? Und erhalten nicht dadurch unfre Wohlthaten einen neuen Werth, wenn fie zu rechter Zeit, mitten unter ben Des durfniffen, ausaetheilet werden ? Der Some mer und der Herbst haben uns die manniche faltigen Früchte des Feldes und der Garten gegeben, damit wir ieht, ba die Natur rubet, unfern Brudern mit unferm Bore rath beifteben follen. Je mehr fich die Nauhigkeit dieser Monate vermehret, desto williger folten wir fein, den Durftigen durch die Mittheilung von dem Ueberfluse, den wir von dem Gegen des Commers gefant det haben, zu erquicken.

Ein jeder schaue also um sich ber, und betrachte die Gegenstände des Mitleidens, die ihm am nachsten sind. So mancher Urme friechet auf den Gaffen, gedrückt von Hunger und Kalte, umber. Go mandier Greis fieht auf den öffentlichen Wegen, und wartet gange Stunden lang unter der raus hen Luft, wider die er nur burftig feine Bloge bedecken kan, auf die Varmbergias feit der Borübergebenden. Go mancher Rrante liegt auf einem armfeligen Lager, worauf er weder Nahrung noch Arzueimits tel hat, in einer Hutte, die von Mords winden durchstrichen, und von Regenguffen durchwässert wird. Gehet dort einen 2013 ten auf feinem Stab gefrumt an den Saus fern der reichen Stadt langfam dahin fchleis chen; feine Glieder find von Krieg zerftums melt, von Alter und Hunger entnervt, von Ralte erffart, und eine gange Last des Glens des liegt auf ihm; seine Marben find kaum mit einem zerriffenen Rittel bedeckt, und an feinen Wunden, die er unter der Bertheis 111. digung

bigung bes Burgers, der ihn iest in feinem Sammer vergeben lagt, empfieng, empfins bet er noch manchen schneidenden Schmera: ber wilde Sturm mublet in feinem dunnen gebleichten Saar, und taum fan er feinen Unfallen widerstehen; auf seinem eingefals lenen Gesichte zeichnet sich ber ganze Rummer feiner Geele, und Thranen gittern aus feinen beiden matten Augen bervor. fan mehr als einen folden Unblick nothig haben, um gang erweicht zu werden, und den Ditten bes Eleuden, deffen bloffe Gee ftalt ichon für ihn redet, mit Eroft und Beiftand zuvor zu fommen? Aber wenn ber Urme fein zitterndes Saupt entblogt, wenn fein Dannd fich erofnet und er und feine Noth in einer schwachen und furchtsat men Sprache flaget, wenn er jedes Wort mit Thranen begleitet und mehr durch fie, als er fagen fan, ausbrückt, wenn er feine fraftlosen Sande gegen uns ausstrecket, fie bald über beni Kopfe ringet, bald zum Sim! mel binauf faltet, bann zu einem beredtert Stil

dis

Stilschweigen verstummet und sein Flehen mit nassen Blicken, womit er uns anstart, rührender fortsett; welches menschliche Herzsolte dann nicht in lauter Wehmuth zerzsließen und den Augenblick ergreifen, um ihn seinem Elende zu entreißen?

Die Natur Scheint im Winter mehr für die Bedürfnisse der Thiere, als der Mens ichen geforgt zu haben. Die bat ihnen Rleider von Pelz und Bolle angelegt, uns ter welchen sie alle Ungemächlichkeiten der Sahreszeit aushalten konnen. Gie hat ihnen bequeme Wohnungen angewiesen, oder ihnen in warmeren Gegenden einen Mufenthalt bereitet. Aber der Mensch, ber Liebling des Schopfers und der Gigenthus mer der Bernunft, gehet entbloge unter feinen Brudern umber, ift allen Unfallen ber Luft, bem Regen, ben Winden, und ber Ralte ausgesett, und hat feinen andern Schutz wider die raube Jahreszeit; als das Mitleiden anderer. Bas fan die Bor: febung bei biefer Einrichtung für eine andere Absicht haben, als euch, ihr glucklichen Menfchen, durch folde rubrende Schaus fpiele jum Wohlthun aufzufordern? Dehe met endy alfo eures eigenen Geschlechtes ait, und laffet nicht langer eure Britder elender als die Thiere fein. Euch fomt es zu, ih= ren Buftand ju verbeffern; bie Borfchung felbst lagt euch an biefer Chre Theil nehmen. Erfennet euren ruhmlichen Beruf, Urmen zu fpeisen, ju fleiben, zu erwarmen, und zu eroften, ihn dem Kummer, der Rrankheit und bem Tode gu entreißen. Gebt ihm von eurem leberfluß oder von eurem maffigen Bermogen. Bedenfet, daß man niemals fo arm fei, um nicht wohlthun zu konnen, und fühlet das füßeste Bergnügen eines edeln Bergens, die Bes durfniffe enver Bruder gestilt, und ihnen Die Rauhigkeit des Winters, und die Bes schwerden des lebens gemindert zu haben. Wer mag sich noch die Beruhigung und die Wolluft, das Leiden eines Menschen getilge du haben, dieje fife Wolluft, die über alle (Fr:

Ergötzungen der Welt geht, versagen? Und wie leicht können wir sie uns nicht ers werben? Eine geringe Abkürzung von uns serm Auswande in Kleidungen und Gasts mahlen, eine kleine Einschränkung unsers Vergnügens ist schon dazu hinlänglich.

Allein wie viel giebt nicht Diomed felt nen Begierben, das zwanzig Urme, wenn er es ihnen gabe, glucklich machen konte! Sein haus ift ein ftets offener Tempel der Frende; aber nur fur die, die wie er reich find. Unterdeffen daß eine geschäftige Denige die Vortheile seines Handels besorget, so ift er von Freunden, von Wein und Gethmmel umgeben, und ein foftbares Gafte mahl verdränget das andere: In seinem marmornen Pallafte, ber von Pracht und Glanz schimmert, ertont zweimal die Woche ein schones Concert; und eben fo oft ver sammelt fich der vornehme Theil der Stadt bei ihm zum Bal, und die übrigen Tage find dem Schmang und Spiel gewidmet. Go verfliegt ihm der Binter unter beftans Prod T digen

digen Abwechselungen der Ergobung. Die vergeht ein Tag, an welchem nicht fein ges plagter Roch neue Speisen erfinden muffe, und nie gehen ihm die reichen Faffer aus: landischer Meine aus. Seine Gattin borat ihm den ganzen Bis, der ihrem Geschlechte eigen ift, um feinen wolluftigen Geschmad zu nahren und feinem Saufe einen fürftlis chen Glang zu geben. Diomed wird überal bewundert, die gange Stadt redet von ibm. und in allen Geselschaften wird feine Freis gebigfeit und Großmuth gerühmt. warum folte er feinen großen Aufwand machen, da er reich genug ift, um nicht fo bald darben zu tonnen? Aber man frage Die Armen, wie viel Gutes fie von ihm bekommen; wo bleibt denn der Ruhm des Diomed? Er ift freigebig, und felbst vers schwenderisch; aber gegen feinen, der durfs tig ift. Dur seine Freunde, Die Stand und Bermogen mit ihm verbindet, geniefe fen seinen Reichthum, unterdeffen daß bun! dert Alrme, die er durch einen geringen Theil

Theil seines Ueberflusses und von dem, mas er nicht genießen fan, ernahren fonte, in der Ralte leiden und im Sunger verschmache ten. Er wird bald jum Mitleiden erweicht, wenn er Elende fieht; aber er scheuet, um fich die Empfindung zu ersparen, ihren Unblick und läßt sie nicht vor sich kommen. Sie winfeln vor seiner Ruche, die von einer ungeheuren Menge von Speisen dampft; man versagt ihnen den Butrit zur Warme, und wenn man gegen fie barms herzig ift, so wird ein Stuck hartgefrornes Brod ihr Loos, mit dem fturmifchen Bes fehl, damit wegzugehen. Dit ftummen Thranen fieht ber Urme bie immenschliche Babe an, Schleicht gebuckt Davon, nimt sein altes Elend und neuen Kummer mit fich fort, feufget in feinem Winkel auf dem Stroh und ftirbt. D! mochten Gie feine letten Seufzer boren, Diomed, und alle die geheimen Vorwurfe, die sie Ihrem Bergen maden. Warum find Sie anders reich, als für die, die es nicht find? Und giebt

giebt das Vermögen einen andern Vorzug, als den Vorzug einer größern Wohlthätige feit? Nur die nüßliche Verwendung des Reichthums macht das Verdienst ihres Vosssieres; und was ist Ihr großer Name, wenn bei den Lobsprüchen der ganzen Stadt der Arme über Sie seufzen muß?

Co fieht Undor, dem immer die volle Borfe flingt und um beffen Leif bas vergoldete Rleid glangt, auf ben offentlichen Spatiergangen, wo er fich ber Bewundes rung ausstellet, einen Armen, ben bie Doth und ber Ochimmer feines Rleides herbeilockt, an sich heranschleichen. naber er ihn kommen fieht, bestomehr erhebt er feine ftolge Stirne. Furchtfam fangt ber Elende an, ihn um eine Sabe zu bitten, und faum fan fein Mund, vom Froft ers fart, einige zitternd abgebrochene Worte bervorbringen; aber je weniger er fagt, besto mehr redet fein demuthiges flagliches. Unfeben, fein abgeharmtes Beficht, fein unbedeckter Leib, feine gelahmten Glieder, HIID 2010

und die Strenge der Witterung für ihn. Allein Andor verfolgt mit einer Seele, die teiner Rührung fähig ist, so ruhig, wie vorher, seinen Weg, unterdessen daß der Arme mit einem ohnmächtigen Jammer hinter ihm herkeicht, und vergebens den Hinter ihm Zeugen anruft, daß er ohne seinen Beistand vergehen musse.

Solte man wohl glauben, daß diese Gemählde in der That ihre Urbilder haben? D! Menschlichkeit, Mitleiden, Barmherzigkeit, wo seid ihr denn? Wo sol euch der Arme und Elende finden? Wenn ihr nicht unter den Menschen seid, in welchem Winskel der Natur sol er euch denn suchen?

Menn sich die Welt im starren Frost bes

Der Berge Thaler Cis, die Spiken Schnee bebect,

Wenn das erschöpfte Feld nun ruht für feine Saben,

Und ein ernstalner Dam der Fluffe Lauf versteckt;

Dann zieht sich auch der hirt in die beschnete ten hütten,

Wo fetter Fichtendampf die durren Balten schwärzt,

Hier zahlt die suße Ruh die Muh, die er erlitten,

Der sorgenlose Tag wird freudig durche gescherzt,

Und wenn die Dachbarn fich ju feinem Beerbe fegen,

So weiß ihr flug Gespräch auch Beise zu ergößen.

v. Baller.

Mings umher liegen nun die Dorfer in eis ner tiefen Stille und in einer friedsamen Gin-

Dy Lette Google

Einfamfeit, bedeckt mit der algemeinen Beiffe des Schnees, aus welcher die Wande der Sutten fich braun unterscheiden; mit ber feuchten Laft beladen stehen die erstorbnen Fruchtbaume und Balber umber, und indem die Sonne aus dem blauen Gemolbe des himmels die blendende Gegend beleuch: tet, fo zeichnen fich hin und wieder fichte barere Schatten auf dem weiffen Boden ab; aus einander zerftreut ruhen die fleinen Wohnungen, halb im Ochnee vergraben, und behangen mit Eiszapfen, an welchen die Matur ihre Runft in mannichfaltigen Bildungen verwandt; und in manchen Wir: bel gedreht und dann vom Sturm verjagt, mallet ein bunfler Rauch von ben Dachern empor. Da schleicht nun am Abend durch ben verschneiten Weg ber Landman oft zu ber Sutte des redlichen Nachbarn bin, und fest fid bei ihm an ben hellodernden Seerd jum nublichen Gesprache, bas unterhalten: ber, als das leere Geplauder einer gangen Stugerversamlung, ift, und von unger £ funftel:

funftelter Freundschaft und edlen Gefinnun: Reine eifersüchtige Gitelfeit, gen überfließt. fein verleumderischer Wig mischt fich in ihren Umgang und in ihre Unterredungen; Aufrichtigkeit und eine Schone Ginfalt der Sitten, von der ftolgen Stadt verfant, bes berichen ihre Busammentunft. In einer alucklichen Zufriedenheit, von keiner Chrefucht, vor feiner Furcht vor Manbern, von feiner Sorge ber Mahrung gestort, sigen fie neben einander, und ihr Bergnugen ift ein Bergnügen des Bergens, und nicht blos ber Miene. Bald unterreden fie fich von dem Einfluß der Witterung in ihre hofnuns den, von dem Wohlstande ihrer Heerden, von den Schapen ihrer Scheunen, und von ihren Baumen und Feldern, rechnen, was fie gethan haben, und vergeffen nicht, was fie noch zu thun haben, prufen Vorschage jur Berbefferung des Landbaues, billigen, verwerfen, finnen auf neue, ober erzählen einander die Starfe ihrer Stiere und ben treuen Fleiß ihrer Knechte. Der gesunde แน้ย:

mubliche Berftand in der Sutte, fo flein er auch icheint; wie weit übertrift er nicht oft den blendenden Wit im Pallaft. Fomt das landliche Gesprach auf die Ges Schichten des Dorfes und der Rachbarschaft; auf die Jagden des Junkers und feine Ber fuche, die er aus der Stadt empfangt. Indeffen, daß oft ein ungesuchter Ochers mit einfließt und ein ftarfender Trunk ihre Munterfeit belebt, so versamlet sich bie gange Samilie, die vom Darfte guruckfomt, brangend um das warmende Feuer. Jurge fångt an nene Wunder zu erzählen, die er Den Tag gefehen, vom tangenden Bar, vom luftig springenden Affen, vom funftlichen Leierman, vom gelehrten Wurmdoctor, wornber fich die Leute fast die Seele aus dem Leibe gelacht hatten. Alle wiederholen; was er fagt; aus allen bricht die Gefchichte mind ein langes lautes Belachter vom neuen hervor; erstannend und mit aufgespertem Munde fist der unerfahrne Rnabe, gaft mverricht die Erzählenden gn, und brent · lant £ 2

Dalzed by Google

vor Ungebuld, auch die luftige Stadt ju feben. Sind die merkwurdigen Begeben: heiten des Tages erzählt, fo begint eine Alte ihre Gespenftermahrchen, versichert ihre Wahrheit, und nent die Augenzengen. Jeder, ber jubort, glaubt auch; und ein Schauber beschleicht alle Bergen. aber vertreibt ein junger Liebhaber die thos richte Furcht burd ein herzliches Geschacker mit seinem Dadden, und raubt ihr, in: bem fie fich vorsichtig nach der Mutter um: fieht, einen Ruß; es erschrickt, wie es Madden geziemt, wird roth, und gurnt und ift wieder gut; bann erneuert fich bas verliebte Geplauder, oft vermifcht mit Borwurfen über Untreue, die fie einander schalkhaft machen, und feierlich beschloffen mit Berfprechungen und guten Bunfden. Ober ber Berliebte verlagt am Abend bie vaterliche Sutte, um feine Brant in einem entlegenen Dorfe zu besuchen. Er ift mibe vom Holzfallen, ber Weg ift weit, und verschneit, und der Mond-verbitgt feine Factel

Rackel hinter bicken Schneewolken Indefe. fen schleicht er fort, wohin ihn die Liebe. führt, achtet nicht die Dunkelheit, nicht die Ralte, nicht die Gefahr; von der garte lichen Sehnsucht geleitet findet er nach eis nem mabfamen Umberirren die Wohnung feiner Beliebten; mit einem erfreuenden Scheine Schimmerte ibm Schon von Kerne. die Lampe in die Mugen, und die befante-Stimme ihres Sundes, der immer heller anschlägt, melbet ibm, daß er nicht mehr weit von ihr ift. Dun trit er zu ihr berein, und Berwunderung und Freude und ein herzliches Sandedrucken empfangen ibn; und indem fie ihn bald wegen feiner Liebe ruhmt, bald megen feines Weges bedauert, und hundert Fragen an ihn thut, so führt. fie ihn hupfend zur Warme, erquickt ihn mit fußen Fruchten und noch füßern Ges fprachen. O, Liebe, Ueberwinderin aller. Gefahren und Ungemächlichkeiten, wie manchen Bartlichen verfließt nicht vielleicht unter deinen sanften Ginfluffen diese Jahreszeit, 8 3 ohne

ohne daß fie die Ranhigkeit, die ihr eigen ift, empfinden? Oft aber versamlet auch Der Winter das Dorf jum Sang, ben nicht Die Runft, sondern die Frohlichkeit anord= net; bann bie Bufammentunft ber ftarten Jugend und barunter manches blubende Landmadchen, der gesunde Schmaus, die baurifche Geige mit bem rauhtonenden Baldhorn, ber luftige Sprung von ber Datur gelehrt, und bas wilbe Geftampfe auf der wiederhallenden Diele, bas unters mischte einfältige Geschäcker, bas jauchzende Gelächter mit bem Sandeflatschen begleitet, und der frohe Beifal der auschauenden Alten, Die zur Luft ermuntern, die fie felbft nicht mehr genießen tonnen. Genießet, ihr gus ten Landleute, die Ergogungen, die euch Stand und Sitten verstatten, die ihr durch ftrenge Arbeitfamfeit verdient habt, und Die durch Ginfalt schmachaft find.

Allein wie manche Landhutte, dessen geplagte Einwohner die Gegend umher zu einem fruchtbaren Paradiese bebaueren, wird

wied nicht ist von Mangel und Roth ger druckt? Wie mancher Bauer hat fur den Reichthum der Früchte, Die er der Erde abzwang, für alle Arbeiten, womit er den Frühling und Sommer hindurch ftrit, kaum im Winter etwas Sol; wider die Ralte, faum ein hartes Brod wider den hunger? Wer fan dieses benten, ohne eine mitleidige Bewegung in der Bruft zu fühlen?" Ges bort denn der Unschuld Plage, dem Fleife Mangel, und der Mihe Thranen? Golte nicht das Feld den; der es bauet, querft ernahren, und der, deffen unaufhörlicher Arbeitsamkeit wir es zu danken haben, daß wir im Winter Unterhalt und Warme has ben, der für uns den Mangel und die Raus higkeit dieser Sahreszeit mindert, folte der nicht eine vorzügliche Erquickung und Ber lohnung genießen? Und doch ift er oft am meiften mit Urmuth und Elend überhäuft. Die Natur hatte allen Menschen die Freis heit und dem Fleiße den Genuß des Erwors benen bestimt; aber die Begierde nach Ber-Schaft

schaft und leberfluß und bas tyrannische Eigenthumsrecht hat ihre gutigen Unordnungen gernichtet, und Menfchen haben Menschen zu Oclaven gemacht, um ihren Leidenschaften ein unmenschliches Opfer zu Der Machtige verschwelget, mas ber Schwächere für fich errang; Die Arbeit eines ganzen Dorfes wird in einem Tage in einem Gastmable verschwendet; und bie Tyrannei, Die es einer Menge geplagter Menschen zur harten Pflicht macht, zu erwerben, macht es ihr auch jum Berbrechen, au genießen. Bann werden die fleinen Tyrannen auf dem Lande, die fich Rurften ju fein bunten, und feinen gurffen ju bies nen fabig find, fich einmal erinnern, daß ibre geplagten Unterthanen nicht nur ihrer Natur und ihren wesentlichen Bestimmung gen nach das find, mas fie felbst find, fons dern auch, mas fie felbst nicht find, murdige Menschen, und nukliche Glieder in der großen Rette ber Belt?

## 14.

Interdessen, daß ein Theil ber Menschen Ergobungen des Winters genießt, und ein anderer feine Beschwerlichkeiten fühlet, fo walzt sich diese Jahreszeit auf der Bahn ihrer rauhen Monate, bald unter Ochnees geftober, Regenguffen, Sturmen und Sinfterniffen, bald unter hellen Tagen, von der Rlarheit des Himmels und der Beiters feit der weissen Erde verschönert, immer weiter fort. Aber faum erheitert oft ein blendender Schnee die Matur, so vertilgt ihn ein wildes Regenwetter wieder; gange Oberflache der Erde fleidet fich in dunkle Karben, und alle Gegenstände neh: men ein trauriges und ernsthaftes Amschen an. Dann entfliehet der Froft mit allen feis nen funftlichen Gestalten, die er gebildet Der hatte Erdboden wird wieder aufgelofet und eine weiche Daffe, in welcher der belabene Bagen verfinft. Fliffe schlagen wieder Wellen an schwellende 2 5 Ufer,

Ufer, und ein giftiger Debel fleigt aus ben erdfneten Baffern empor. Die Balber liegen, wie eine schwarze Einode, vor dem Auge ba, und die weite Anssicht wird von Wolfen gespert, die mit einem Meere von Regen geschwängert find. Der Simmel ift mit einer emigen Dammerung umgos gen, und fein Blick ber Sonne dringt durch die dunkeln Borbange zur troftlofen Erde berab; traurig ichleichen die Tage, den Rächten abnlich, vom Morgen zum Abend hinunter, und das schwache Licht, das sie noch haben, gleicht bem matten Scheine ber Lampen, die die Andacht in Grabern angundet. Alles ift umber todt und dde, fo bde, als wenn eine Peft den Stadten und Dorfern ihre Ginmohner geraubt batte; feiner wagt fich aus seiner Wohnung in den Platregen, der unerschöpflich aus der dicken Luft herunterbrauset, und alle Gaffen übers schwemmet. Das Ohr wird unaufhörlich von bem wilden Geplaticher ermudet, und von bem Geheule ber Sturmwinde, in welches (id)

sich oft das jammernde Gebrul der Heerden in den Ställen, die Futter fodern, und das Gekrächse der umherschwärmenden Rasben mischet, die keinen Schukort wider das grausame Wetter sinden können. Die Thüz ren krachen, die Fenster beben, ein dunksten Gemurmel reget sich in allen Winkeln des Zimmers, und Schauder und Melanscholie bemächtiget sich der Herzen der Menzschen.

und unter dieser Qunkelheit der kurzen Tage und unter dieser Unfreundlichkeit der Witzterung sist Arist in seiner einsamen Wohnung auf dem Lande, und die Melancholie des Himmels sührt seine Secle zu ernsthaften Betrachtungen des Lebens hin. Er kent die Scenen der Welt; aber sein langer Umzgang mit ihr hat ihn mehr mit ihrer schlimmen als guten Seite bekant gemacht. Der Betrug, die Falscheit, die Nachstellung, die sich in tausend Gestalten kleiden, haben ihm eine Abneigung gegen die Welt, und eine Liebe zur einsiedkrischen Entsernung almähr

almablig eingepflangt. Er findet in der Gine famfeit ein Bergnugen und eine Rube, die er in Chrenftellen und in der Befantichaft mit ber großen Welt nicht fand. Berbore gen lebt er in einer prachtlofen Wohnung, und in einer Begend, die ihn von allen Befuchen entfernt, allein bei feinen Buchern, ben treuen Eroftern im Unglud; aber er fühlt nicht ihren machtigen Bufpruch. einsiedlerische Lage seiner Wohnung, die Aber wesenheit seiner Debenmenschen, die erstor, bene Matur um ihn ber, die Dammerung . und Rauhigfeit der regenvollen Tage, dies alles vermehret feine Melancholie, und wird eine neue Nahrung für seinen Rummer. Um ibn bericht der Winter mit lauter Rinfters niß und Schauer, und was ber Winter nicht hat, das giebt ihm feine Ginbildungs: fraft. Go traurig fur die Ginnen die Bit: terung ift, fo traurig ift fur ihn die gange Belt; er fieht fie mit immer truben Blicen. an, und fie bat nichts, was ihn aufheitern tonte. Was ist hier, flagt er, indem er Die

Die gerrungelte Stirne mit ber Band fruget und lauter Nacht in feinen Hugen fammelt, was ift hier, das meine Bunfche an fich ziehen, und mir noch eine Reigung zu der Welt einfloßen folte? Ift nicht der Menfch aur Widermartigfeit gebohten, und die Welt ein weiter Schauplat ber vergeblichen Dabe und des Glendes? Die Arbeit ift für den Redlichen, und der Genuß fur den Bo: fewicht; die Unschuld verschmachtet in Ur: mut, und Gluck und Reichthum find in ben Banden des Lafters. Gifersucht und Bosheit schwärzen die Absichten des Recht: Schaffnen an, und die Mattern ber Berlaum: bung ruben nicht eber, ale bis fie bas Ber: bienft in ben Stanb geriffen haben. trug macht in Stadten, und Schmeichelei an Hofen glucklich. Die Chrenftellen werden den Meiftbietenben übergeben, und alle befommen Meinter, nur ber nicht, ber es verdienet. Und was fan das Leben anders, als eine Rette der Unruhe, des Rummers, und der Traurigfeit fein? Unaufborlich wied der

der Geist durch Entwurfe und Arbeiten zerstreuet, und das Herz ist ein Schauplaß,
wo die Leidenschasten immer kämpsen, wo niemals Friede, noch ein Stilstand des Greites ist, wo bald die Hosnung von der Furcht, bald die Furcht von der Betrübniß, und die Betrübniß von Angst und Verzzweislung besieget wird. Nur zur Qual lebet der Mensch; Armut und Hunger und Hulflosigkeit ist sein Looß, wenn er auf die Welt trit, Schweiß und Thränen, wenn er auf ihr seine Rolle zu spielen aufängt, und Lodesangst, wenn er sie, verläßt.

So flagt der melancholische Arist den melancholischen Wintertag die an den Abend hinab, wo die angezündete Lampe einen bleichen Schimmer um seine thränenden Augen her verbreitet, und seine Seele mit der Nacht immer sinstever wird. Sollen wir mit ihm klagen, oder ihn nur bedans ven? Fast immer sind unste Vorstellungen von den Widerwärtigkeiten, die uns bespegnen, zu lebhaft, und sast nach

bas Ungluck wirklich so groß, als der, wel: cher es leidet, fich einbildet. Das Uebel ftoft zu nahe an unfre Empfindungen, unfre Furcht wird burch bie Gelbfiliebe, oft auch durch unfre Weichlichkeit, zu fehr vermehrt, und die Leidenschaften übertauben ben Ber: fand zu schnel, als daß er fahig ware, ein richtiges Urtheil zu entwerfen. Weil wir uns lieben, fo glauben wir immer, daß wir ju viel leiben ; und oft ift es unfer Stoly, ber unfre Leiben in unfern Hugen vergrößert, weil wir uns burch die Urt, womit wir fie ertragen, einen Ruhm er: werben wollen. Und wie die gegenwärtige Empfindung unfre Uebel größer macht, als fie find, fo fan es auch ber Berdruß und die Melancholie thun, die uns oft übrig bleiben, wenn auch die Uebel schon iber: ftanden find. Wir machen uns felbit zu fehr jum Mittelpunkt in der Welt, als daß wir nicht gegen alles, was uns unangenehme Empfindungen verursachte, einen Abschen behalten folten. Wir bleiben mehr bei dem Odymer;

Schmerz und ben finlichen Eindrücken fiehen, die uns die Vorfalle des Lebens mas chen, als daß wir einen Blick auf ibre Nothwendigkeit und ihre bobern Bortheile werfen folten; und wir fangen an uns gu überreden, daß nicht nur das, wobei wir gelitten haben, fondern auch bas, mobei wir leiden tonnen, unfre Bolfommenheit gerftore, weil es unfer Bergnugen unters Mus mehr als einem Kehler ber Seele entspringt es, wenn ber Mensch als lein nur die midrige Seite ber Welt, oder fie ju lebhaft betrachtet; und man fan, fo bald man die Quelle nicht weiß, auch nicht ficher genug bestimmen, ob eine folde Gemuthsbeschaffenheit Mitleiden oder Tadel perdiene.

Es ist waht, das Leben hat tausend Widerwärtigkeiten, die sowohl aus den Mängeln und Einschränkungen unserer eigesnen Natur, als auch aus unsern Fehlern, aus den Eigenschaften der Menschen, mit welchen wir leben, und oft wider unser Klugs

Rlugheit und Dacht aus ben gufälligen Begebenheiten in der Belt entspringen. Aber die Widerwartigfeiten find gegen die Wortheile des Lebens febr geringe; fie find ba: ben verborgene Wohlthaten, wenn wir fie nach der Vorschrift der Beisheit recht anzumens ben wiffen; sie find leicht, wenn wir fie mit Standhaftigfeit ertragen. Die Hebel. womit unfre Tage durchflochten find, find weniger ihrer eigenen Natur nach lebel, als beswegen, weil wir nicht Muth genug bas ben, fie zu erdulden. Rein Ungluck ift großer, ale diefes, daß man fein Ungluck zu ertragen weiß. Was find wir, wenn wir nicht zu leiden miffen? Und ift es Weise heit, darum unfern Zuftand anzuklagen, weil er fo ift, wie er fein muß? Die Bie derwärtigkeiten gehören mit in den algemeis nen Zusammenhang ber Dinge; sie find' ein Theil von dem Plane, den die ewige Weisheit, noch ebe Geschöpfe waren, schon ju ihrem Bohl entwarf. Betrachtet bas Uebel, worüber ihr flagt; was ift es oft M anbers,

anders, als eine nothwendige Folge eures Berhaltens? Und fol die Borfehung durch ein Bunder verhuten, daß der Wollaftige nicht seine Tage verfürze, und ber Bers schwender nicht zulegt in Mangel falle? Saben wir und nicht oft felbft den Reind gemacht, ber unfre Entwurfe vereitelt? Bas ift der Schaden, den ein Gewitter unfern Felbern gufügt? Ift es nicht eine Wirfung einer Luftbegehenheit, die nach nothwendis gen Gefegen erfolgte, und die fur das Gange heilfam ift, wenn aud darunter ein fleiner Theil leiden folte? Was ift die Rrantheit, wenn fie auch feine Folge des Lafters ift? Ein Loos, dem wir nicht entgehen konnen, fo lange wir das bleiben, mas wir find, fcmache und eingeschrankte Geschöpfe, Des ren Rrafte von der Zeit aufgerieben werben, Die nicht zu einer ewigen Dauer gebauet find. Bas ift der Odmerg? Eine unans genehme Empfindung, die wir uns felbst Die meifte Zeit vergrößern, die nie mit gleis cher Heftigkeit anhalt, die uns verläße, oder

Die wir verlaffen. Was ift unfer Rummer und unfre Betrübniß? Gehr oft weiter nichte, als Eigensin und Stoly, die fich hinter eis nem falfchen Ramen verbergen. Die Thra: nen, die wir bei einer Widerwartigfeit ver: aiegen, flagen oft nur unfre Gitelfeit und unmäßige Liebe zu den Bortheilen des Les bens, unfre Sabsucht und unfern Ehrgeis an. Wer zu fehr fich über den Verluft eines Gutes gramt, beweift ber nicht, baf er es gu boch geschaßt bat? Seufat nicht oft der, der seine Chrenftelle verlor, nur darum, weil fein Chrgeit beleidigt worden? Leiden nicht die meisten Menschen mehr wegen ibrer Reigungen, die ein Uebel angreift, als wegen der Verringerung einer Volkommen: beit, die es ihnen jugezogen batte? Und war der, der fid untroftbar über den Ber: luft eines Gutes betribte, wohl werth, es zu besiben? Gewiß ift es, daß der Menfch fich felbst das größte Uebel ift, und daß er es mehr feiner Weichlichkeit, feiner Muthe lofiafeit, und feinen verwöhnten Deiguns M 2 gen,

gen, als den widrigen Zufallen des Lebens selbst, zuschreiben muß, wenn ihm diese unerträglich werden.

Die Widerwartigkeiten nehmen nur eine furze Spanne des Lebens ein, und wenn fie über die Rrafte unfere Muthes und unfe rer Standhaftigfeit fich zu erheben scheinen, fo ift es ein Beweis, daß fie fich ihrem Ende nabern, weil die Uebel ihre Grangen haben. Aber sei nicht so blodsichtig, und schränke Deine Aussicht nicht so fehr ein; ber Thor fieht nur bas, was nahe vor ihm ift, und nur die gegenwartige Empfindung, die ibn beherscht, bestimt ihn auch. Der Beife ofnet fich burch die Dunkelheit feiner Tage eine helle Durchsicht, und durch das, was er in der Ferne erblickt, heitert er fich ben finftern Weg auf, auf welchem er mandert. Bom haben wir das scharfsichtige Auge der Bernunft empfangen, wenn wir nicht das mit in die Zufunft hinaus blicken wollen? Mit einer Geele, Die Muth hat, und mit einem Geifte, ber aus dem engen Bezirke des Gegenwärtigen einen freien Blick in das Zukünftige hinaus werfen kan, läßt es sich ruhig durch die dunklen Labyrinthe des Lebens hindurchschleichen; und der Sturm wüte lange, und lange bedecke die Finsterniß unsern Psad, so kommen wir doch alle zu der Heimath der Ruhe und des Lichts.

Meber Erbftrich hat Spuren einer weisen Dorfehung, und ber Mangel an einem Gute wird burch die Gegenwart eines ans bern wieder erfest. nirgends hat die Nas tur bem Menschen eine gerechte Urfache jum Migvergnügen übrig laffen wollen; thre Vorforge fur feine Zufriedenheit ift fo ausgebreitet, daß fein endliches Auge fie überschen fan. Alle Gegenden der Erde find vol von ihrer Gute, und feines unter ben Millionen ihrer Sefchopfe ift von ihrer gartlichen Gorafalt vergeffen. Hier wohnt ein Geschlecht unter einem milben Sims melsstrich; ein anderes wird von einer lans gen Ralte und Rauhigfeit gedruckt, und doch kan dieses eben so glucklich und zufrieben, als jenes, fein. Berfchieden find die außern Vortheile des Lebens vertheilt; aber nirgende fehlen fie gang, und nirgend find die Rlagen der Menschen unbilliger, wenn er sie wider die Vorsehung ausschüt: tet

tet, fie einer Unachtsamfeit ober Partheis lichkeit in ihrer Regierung in ber Einriche tung ber Matur, und in der Berlegung des menschlichen Geschlechts in untere Schiedene Erdstriche beschuldigt. Wir bas ben ein gemäßigtes Klima, worin die Ralte weder lange, noch heftig anhalt; und wir beschweren uns noch über fie, felbst bei dem Reichthum der Mittel. den uns unfre Heerden und Malber und Runfte wider fie geben. Wir feben nicht auf das, was wir haben, fondern nur auf das, was andere haben, die wir für glücklicher als uns halten, und wir werfen keinen Blick auf die, die wenis ger als wir haben. Buffat bag wir aus dem, was wir besigen, und so viele unfrer Rebenmenichen entbehren, unfre Genige famteit und Rube unterhalten folten, fo verführet uns unfre Eigenliebe jum Reide und zu allen den bittern Empfindungen, Die ihn begleiten; und indem wir vergebens nach einem abwesenden Bortheil schmachten,

M 4 . .

10

so vergessen wir den Genuß des Gegenwärztigen, und Unruhe und Verdrus nimt die Seele ein, worin Stille und Vergnüzgen wohnen könten. Was ist unser Winster, wenn wir ihn mit dem Winter der entsserpten Länder in Norden vergleichen? Nur den Blick etwas weiter geworsen; so werden wir sehen, daß unsre Jahrszeit eisnem gelinden Herbt gleicht, wenn wir ihn gegen die kalten Zonen halten, wo der Winter die Erde in eine schreckliche Wüsternei verwandelt, und sein fürchterliches Gesbiet viele Monate lang von einem erfrornen Meere zum andern ausbreitet.

Wendet eure Augen nach dem mit dem Nordpol benachbarten Gegenden, worin alles Leben immer weiter verschwindet, und der Tod der Natur über unermeßliche Wüssten ausgebreitet liegt. Da thürmen sich weisse Berge an einander, schwellen mit jeder schrecklichen Nacht, und berühren ims mer steigend die Wolken, den Geburtsort des Schnees. An den Kusten des Meeres

fteben Eisberge auf Gisberge, wie filberne Pfeiler, unformlich gefeht, und werfen von Kerne in bas erstannenbe Huge einen fürchterlichen Schimmer. Der gesamlete Winter von Jahrhunderten wird durch jedes neue Sahr vermehrt, und die machsende Maffe scheint den himmel zu ftuben. Die verwollte Some wirft feinen fühlbaren Strahl, oder ein flüchtiger Blick fpielt auf bas Eis bin, macht es einige Minuten fchimmern, und verschwindet wieder in die alte Racht. Gine fich noch bebende Belle fart an der andern, bis das weite Meer eine bleiche aufgeworfene Bufte wird, mo feine Opur eines lebenden Geschopfes ge: funden wird, wo eine Schreckliche Stille bericht, nur unterbrochen von dem Geheul ber Winde, oder dem dumpfen Gemurmel des verschloffenen Baffers, oder dem angft: lichen Rrachen des einreißenden Gifes : eine gräßliche Scene, noch fürchterlicher burch die lange Finsterniß, die vom falten Sime mel herabhangt, und durch den Debel, der 1. 10 , 100 M 5 die

Luft verdickt. Da hat die Matur bem fuhs nen Menschen den Weg zu andern Gegens ben mit ewigen Riegeln verschloffen; nicht Mauern, sondern eiserne . Bolwerke voir Eis, die fie mit madtiger Sand aufwarf, bewahren die Grangen, über welche fein fterblicher Ruß fommen folte." Dichts er: blickt das Huge weit um sich her, als uns geheure Einoben tief im Schnee vergraben, Relfen mit Gis überzogen, und einfame Walder von Raubthieren bewohnt, deren Gebrul Die leere Dufte durchschalt. Furcht= fam verbirgt fich manche Familie von Sire ichen in Sohlen von Schnee, jum Ermars inen an einander gedrangt, schlummert und schüttelt, wenn sie erwacht, die neu gefalles nen Klocken von dem zackigten Geweihe ab; oft aber schreckt ein blutdürstiges Gebrul die fromme Heerde aus ihrer Ruhe, over der zottige Bar, vor hunger zum Raube ers grimt und überal mit Glateis behangen. überfalt fie in ihrem Lager, rothet feinen graufamen Raden mit dem Blute der wehre losen

losen Thiere, und zerstreut weit um sich her auf dem Schnee das rauchende Fleisch der Zerrissenen. Da ist das Vaterland des Grauens und Schreckens; ein alles bezwin; gender Frost, und Finsterniß beherscht den größten Theil des traurigen Jahres, und unsre Natur ist verwildert zur Uehnlichkeit mit den Thieren erniedriget.

Ihr, die ihr in unsern Gegenden über die Rauhigkeit des Himmels klagt, was würdet ihr sagen, wenn ihr in dieser Wüster, umringt von einem schrecklichen Winter, leben soltet? Wenn ihr euch schon über den gelinden Himmelsstrich, worunter ihr wohnt, beschweret, so lernt erst das Schiefe sal anderer Menschen kennen, vergleichet und urtheilet, ehe ihr zu klagen anfangt.

Betrachtet das Leben, das ist der Lappe führt. Um ihn her thurmen sich Berge den Wolken entgegen, schwer beladen mit Eis und Schnee, den selbst kein Sommer verzehrt; und wo diese sehlen, da erstrecken sich meilenlange Moraste und Sumpse, die bin

bin und wieder mit verdorreten Birfen und Weiben wild burdwachsen find, oder durre Sandfelder mit Moos und labyrinthischen Bestrauchen bedeckt. Ein tiefer, von der Ralte verharteter Ochnee vergrabt Thaler und Singel; der raube Winter fullet die meiften Monate bes Jahres; lang find bie Machte, und die Tage haben nur eine Schwache Dammerung. Die Sonne ift ein Fremdling; den ber Lappe nur felten ers und die Kinsterniß vermehrt die Wildnig ber Matur, Die um ihn her aus: gebreitet ift. Da erscheint bas menschliche Geschlecht in seiner robesten Gestalt, vers ichlummert die finftern Tage, oder liegt bei ber melancholischen Dunkelheit am truben Feuer, von durren Richten angegundet, ohne Freude, und fast ohne Leben. In milben Sauten verhult verbergen fich Die Lappen vor der Buth des Winters in ihren Belten, die fie an jedem Orte aufschlagen tonnen, indem fie Stangen in ber Munde gegen einander aufrichten, unten weit und oben

oben zugespitt, und diese mit groben Euch ober Richtenaften bedecken. In der Mitte bes Beltes ift die Feuerstatte mit Steinen umfaßt, und der Rauch gieht durch ein offen gelaffenes Loch hinaus, bas zugleich auftat bes Fenfters bienet; aus welchem ein Daar eiferne Retten mit Reffeln berab bans gen, worin das Effen gefocht, ober das Eis jum Trinken gefchmolzen wird; in, wendig find an den Manden Pelze ausgebreitet, die ben Winden ben Bugang verwehren, und an den Seiten herum find Renthierhaute gelegt, auf welchen die Lape pen in der Runde herum liegen; um das Belt ber find Speisekammern auf erhobeten Pfoften gebauet, daß fein Thier bingu fommen fan. In folden Wohnungen vers trauren fie die dunkeln Wintertage, leben feche Monate lang in einer beständigen Macht, boren um ihre Zelten ber nichts als die Klagen der Winde und das Geheul der Wolfe, Die nach dem Raube umbergieben. Berbreitet ber Morgen eine bleiche Dam: merung

merung über die weisse Wuste, so bewafnet sich oft der Lappe dur Jagd und holt sich die Nahrung des Tages, unterdessen daß seine muthigen Sohne die Heerden huten, die im Schnee scharren oder sich mit zersstopenen Vichtenrinden sättigen mussen.

Die wurden wir den Himmelsstrich und das Beben biefer Menfchen ertragen? Welcher Schander und welche Ungft wurde uns nicht ergreifen, wenn wir in den kalten Erdzirkel verfett, nichts als ungeheure Streden von Gisfeldern und Schneewuften um uns faben, wenn der tyrannische Wins ter bie Bellen bes Meeres auf allen Seiten gu feften Sugeln thurmte und Gebirge von Eis aufwurfe, wenn eine beständige Racht Die Ralte noch ichrecklicher machte, und feine bequemen Bohnungen, nur irrende Belter, mit Fellen behangen und von Siche tenbampf geschwärzt, für uns offen ftinben, wenn wir unfern Unterhalt mit den Dabfeligkeiten und Gefahren der Jago erkaufen muften, wenn unfre Aussicht in Tage

Tage bes Frühlings vom immer Schneegestober verdunkelt wurde, und mes der die Ergöhungen der Runfte und Bif. fenschaften, noch die Freuden ber gesitteten Gefelligfeit die Rauhigfeit ber Datur mil berte; wenn wir von ben Innehmlichkeiten ber füblichen Gegenden auf immer entfernt, umringt von Wildnif und Raubthleren, unter einem unentwolften unbarmbergigen Sims met leben folten! Bir, die wir fo fehr vers wohnet find, daß fcon eine geringe Strenge Des Winters uns beleidiget, Die wir faum einige Monate die Barme ber Sonne vers miffen, bald wieder unter zunehmenden Sas gen bem Frühling uns nabern, und aller Rauhigfeit ber Jahreszeit uns durch die Bequemlichfeit unfrer Wohnungen und Rleis ber entziehen konnen, wir murden in der Nachbarschaft des Nordpols unfer Grab zu finden fürchten, oder bod glauben, daß ba alle Mithseligkeiten und alles Elend bes Lebens feine Beimat habe.

Misin

Allein ift benn ber Lappe in ber That so unglucklich, als wir es glauben, oder als wir es vielleicht fein wurden, wenn wir feine raube Gegenden bewohnen folten? Benfafamfeit und Ruhe ber Geele machen in jedem Binkel der Erde glucklich, er liege unter der Sonne, oder ihren-fchragen Strah: len, oder unter einem Simmel, den Dacht und Froft beberichen. 3mar befigen wir Bequemlichkeiten des Lebens, die der Mache bar des Mordpols nicht hat; aber diese Be: quemlichkeiten, die uns weichlich machen, bie uns neue Begierden und neue Bedurf: niffe erregen, erwecken ihm auch feine Gor: gen. Erziehung und Gewohnheit haben ihn gegen die Mauhigkeit feines Klima abgehare tet, und er erträgt geduldig bie Ralte, worin wir glauben murben zu vergeben. ftrenge Lebensart lehrt ihn allem Frofte und allen Sturmen trogen, und mas er nicht wurde ausstehen, ohne eine besondere Sulfe ber Natur, dafür hat fie schon, ohne seine Bitte abzuwarten, geforget. Gie bereis cherte

derte feine Buften mit wilden Thieren, denen er Velze wider die Kalte abnehmen fan, und sie machte ihn muthig zur Jagd? Sie gab ihm Renthiere, von denen er Ges zelte, Rleider, Betten, Speisen und Ges trante empfangt, mit benen er weite Reis fen wagt, die fast alle seine Bedurfniffe bes friedigen, und für deren Unterhalt er wes nig Gorge tragen darf. Go lebt er gufries ben in seiner glücklichen Armut, hat das, deffen er zu seiner Mothdurft bedarf, wunscht nichts zu besiten, was ihm entbehrlich ist, und ist eben so frei von Rummer und Gors gen, als von Reid, von Habsucht und Ehr: geit. Er verlangt nur über feine Beerden zu herschen, und seine Ehre ist der Sieg über Thiere, die er zu vermindern sucht, weil die Matur sie ihm zu dem Rugen bes stimte, sich von ihrem Fleische zu fattigen, und mit ihrer haut zu fleiden. Die Jagd ift fein Geschafte und fein Bergnugen. Muf feinen Schlitten, mit Renthieren bespant, holt er bald den rauberischen Wolf, bald n den

ben eblen Birfch ein, fliegt meilenlange hier über einen vers Einsden burch, fromen Sumpf, bort über ein Geburge, rauscht burch erftorbene Geftrauche, und fnirschend nimt der feste Schnee kaum eine Spur der fluchtigen Fahrt an. Wenn die Sonne nicht über ihn aufgehet und eine beständige Finsterniß über seine Scheitel schwebt; so gundet ihm selbst die Ratur ein helles Nordlicht an, das seine schlängeln: ben Flammen am himmel ausbreitet, mit einer prachtigen Ergießung von Strahlen auf und nieder mallet, und einen munders baren Tag mit der Macht vermischt. Ober der Mond steckt seine Fackel mitten unter umberschwebenden Schneewolken an, Die eine sanfte Mischung des Lichts und ber Schatten tragen, bald fich zertheilen, und einen heitern Schimmer durchfallen laffen, bald fich wieder zusammen drangen, und der alten Dunkelheit ihre Berschaft wieder geben. Doch haben die meiften Rachte eine milbe Erleuchtung; unendliche Seere nou

von Sternen glimmen am blanen Gewolbe des himmels; dann schimmert die unges heure weiffe Einode hin und wieder in blibenber Klarheit, oder gethurmte Eisklippen werfen einen fürchterlichen Wiederschein und erhellen die Odreckniffe der benachbarten Gegend umber. Allein der Lappe, an diefe Scenen gewohnt, verfolgt feine Ragd un: ter dem gunftigen Lichte ber Geftirne und todtet den schlummernden Baren, ber gu fat vom blutigen Raube in ber weiffen Bers tiefung unbesorgt einschlief. Oft fliegt er bann zu den Zelten seiner entfernten Geliebs ten bin und überreicht ihr nach dem Rug, den die Gewohnheit rechtfertiget, eine Beute ber Sagd; ungefünstelte Lobspruche belobs nen feinen Duth; mit einem Trunt ges fcmolzenen Gifes bewirthet fehrt er wieder heim. Go giebt ihm bas, mas uns eine Urfache der Ungufriedenheit fein wurde, laus ter Bergnugen. Geinen Tifch beforgt die Matur und feine Flinte; mit einem froben Webet fangt fich feine maßige Mahlzeit an, M 2 und

und ein treuer Handschlag beschließt sie. Die erstarte Buste um ihn her ist seine Welt. Vielleicht sieht er sie für den größten und glücklichsten Theil des Erdbodens an; vielleicht bedauert er uns so sehr, als wir ihn bedauern, und wünscht uns, aus stat sich zu uns zu wünschen, in seine Gegenden hin.

. 31

## 16.

enn tribe Schneewolfen den oben Zag verdiftert haben, fo erfcheint oft die Sonne, ehe fie von unferm Sorie zoute weicht, noch in einem heitern Abendglang und überftrahlt die weiffen Glachen ber Erde mit einem fauften Purpur; dann nehmen alle Gegenstande auf eine furze Beit eine frobe Geftalt an, der Simmel zerfließt in eine ftille Klarheit, und vertun: Digt eine helgestirnte Dacht. Doch ebe die Sonne, die felbst erfreut über das reifende Schauspiel, das ihre letten Strahlen in der beschneiten Landschaft bilden, zu verweilen scheint, ihren Abgug vollendet; fo zeigt fich schon der Mond als der Abgeord: nete einer Ronigin, der in ihrer Abwefenheit die Berschaft über die Racht übernehe men fol. Sat fie fich entfernt, und ift der Schimmer, den fie von ihrem majeftatis ichen Hinabzug in Weften zuruck ließ, verschwunden; so erhebt der Regierer ber Racht M 3

fich

fich in einer boberen Pracht, verdoppelt feinen Glanz, und taufend Geftirne gunden rings um ihn her ihre leuchtende Factel an. Was für einen sanften Tag giefit nicht der Mond über die ruhige Erde aus, und wie erfreuend ift nicht ber Unblick seines Lichtes, das in seiner hellen Rundung bin und wies ber fich mit leichten Schatten vermifcht, nachdem sich auf dem bewohnten Planeten Berge erheben, oder Thaler fenten! 3ms mer weiter steigt er durch bas reine Blau bes Himmels hinauf, und feine Wolke. trubt die Beiterkeit des unermeglich ausges dehnten Gewolbes. Die milde Uebers schwemmung des Lichtes breitet sich über alle Flachen und Felsen und Walder, und selbst in Abgrunde fließt die unumschränkte Rlarheit hinunter. Die silberhelle Bes strahlung, von neuen aufgehenden Sternen immer mehr verstärket, wallet an der Spife ber Berge und Thurme herab, bildet einen ruhigen Schimmer, und durchgießt die Kenfter ber Stadt mit einem bleichen Tage. Taufend

Tausend an tausend gedrängt schimmern die Sterne in einer unabsehbaren Weite umher, und selbst das unbewasuete Auge siehet and den letzten Gränzen des Himmels neue Sesstirne sunkeln. Die Herlichkeit der Schörtsung entwickelt sich ganz aus ihrer Dunstelheit; unzählbare leuchtende Welten, aus der ungemessenen Ferne herabbligend, best decken unse kleine Erde mit Glanz, füllen das ausschauende Auge mit Entzücken und den nachsinnenden Seist mit Erstaunen.

In solchen Rachten die Seele zur Bestrachtung der Wunder am Himmel zu ers heben, und das Auge, nachdem es die aus genehmen Scenen, die das Licht des Monsdes auf der schneevollen Erde bildet, den Schimmer der bereiften Baume, die aus muthige Vermischung des Glanzes und der Dammerung, die sansten Verchungen der Strahlen in der ausgebreiteren Landschaft und auf den gestrornen Scen, mit Vergnüsgen beschauet hat, zu den strahlenden Hoschen hinauf irren zu lassen und den denkens den

ben Geift ju befchaftigen; dies ift eine ber edelften und angenehmften Unterhaltungen, Die ein verninftiges Wefen in ben langen gestirnten Binterabenden suchen fan. Die Geftirne blos mit den Augen ansehen, obne Dabei Die Geele jum ernfthaften Rachdenken aufzufordern, ift eben fo viel, als wenn man fie gar nicht fahe, ift fo viel, als went man fie mit den Blicken der Thiere anftarte. Bem leuchten die Gestirne, als ben vers nunftigen Geschöpfen? Und wer folte fie am erften kennen lernen, als ber Menich, über den fie ihren wohlthatigen Glang in ber Nacht ausbreiten und ber auf unserm Erdbal allein geschickt ift, fie zu bewundern ? Schon das aufmerksame hinaufichauen mufte denkenden Wefen Chrfurcht und Er: fannen einfloßen, und eine edle Begierde nach nabern Rentniffen anzunden, die nicht bas bloße Muge, fondern ein tieffinniges Rachforschen verschaft. Wie fehr erweitert fich nicht die gange Seele, wenn uns ein Remton von den Simmelskorpern unters richtet,

richtet, und wie bald fangen wir nicht an, fie mit einer ganz andern Aufmerksamkeit und aus einem gang andern Gefichtspuncte, als der gemeine Dann, ju betrachten! Was für große Vorstellungen gehen nicht, gleich einer Sonne, in unferm Beifte auf, und wie richtig wird nicht eben badurch die Art, die Gestirne und ihren Urheber gu denken! Das Berg hebt sich mit den erho: beten Ginsichten des Berftandes, und wird bei feinen Aufflarungen von reinem Ber: gnugen, von Bewunderung und von er: habenen Gesinnungen vol. Sind dies die Bortheile, die wir von der fleißigen Betrachtung der Schauspiele der Racht erhale ten und ift es der menschlichen Wurde so sehr gemäß, auch die Welten fennen zu lernen, denen die Hand der Almacht einen Glanz gab, der nicht nur unfern Erdbal erleuch: tet, sondern auch unfre Augen entzückt und uns zum vernünftigen Anschauen einladet, fo mare es ungerecht, unfern Beruf langer au verkennen.

21 2

Gehr

Sehr eingeschränkt ist die Einsicht des Menschen, wenn er, was die meiste Zeit geschieht, unsern kleinen Erdbal allein für die Welt halt, und von dem Mond und Gestirnen glaubt, als wenn sie nur allein da wären, um uns zu erleuchten. Diese Unwissenheit und dieser Stolz kan eine kurze. Betrachtung vertilgen, und uns lehren, wie klein unser Erde gegen jene Welten sei, und was für einen unerheblichen Theil der Schöpfung wir ausmachen. Ich stelle, um an einem Winterabend den gestirnten Himmel zu betrachten, mich aus Fenster und verliere mich almähltch in diese Gestaufen.

In dem Mittelpuncte der Welt hat ihren Thron die Sonne, die Königin des Lichtes, ein feuriger Körper, der über eine Million mal größer, als unfre Erde, über neunzehn Millionen Meilen von ihr entz fernet ist, und dessen Strahlen, dieser erzstaunenswürdigen Entfernung ungeachtet, so mächtige und heilsame Einflusse auf uns haben.

haben. Um die Gonne herum bewegen fich die Planeten, duntele Korper, die an fich felbft fein Licht haben, die ihre Stelle gegen die übrigen Gestirne verandern, ihren Weg von Abend gegen Morgen zu nehmen, und die, nachdem fie der Sonne nahe oder von ihr entfernet find, ihre Bewegung um fie eher oder spater endigen, und unterdeffen sich beständig um ihre eigene Achse dreben. Wenn gleich die Planeten mehr als die Fix: sterne funkeln, so sind sie doch an sich selbst finster und werden allein von der Sonne erleuchtet; die Nacht auf unfrer Erde und die Connenfinsternisse, wobei uns der Mond einen Theil von der Sonne verdectt, find davon Beweise. Eben so erscheinet Benus, die am Morgen und Abend hel schimmert, in einem finstern Hufgug, wenn sie, welches noch vor einigen Jahren geschah, zwischen der Sonne und unfrer Erde weggehet; und da Jupiter auf seine Trabanten- einen Schatten wirft, so ift dies ein offenbares Merkmal seiner eigenen Dunkelheit. Von diesen

biefen an fich bunkeln Korpern ift Merkur ber Sonne am nachften, ber von ihr fieben Millionen Meilen entfernet und ficbengebn= mal kleiner als unfre Erde ift; auf ihn folget Benns, die wir bald den Morgenftern, bald den Abendstern nennen, die von der Conne dreizehn Millionen Meilen entfernet, und wenigstens einmal fo groß als unfre Erde ift; dann fomt unfre Erbe, um welche fich der Mond als ein Mebenplanete bewegt; darauf Mars, siebenmal kleiner als die Erde, und dreißig Millionen Meilen von ber Sonne entfernt; barauf Jupiter, acht und neunzig Millionen Meilen von ber Sonne entfernt, und zehn taufendmal großer als die Erde, umgeben von vier Monden, davon jeder so groß als die Erde ift; endlich Saturn, entfernt von der Sonne hundert und achtzig Millionen Meis len, und dreitaufend dreihundert und fieben und fiebenzigmal größer als die Erde, mit funf um ihn herumlaufenden Monden. Bas für ungeheure Korper, die alle von der

der Sonne belenchtet werden! Bas für ein Raum, ben fie einnehmen, und den fein Beift ohne tiefes Erstaunen sich vorstellen fan! Bas für eine machtige Sand führet fie auf einer fichern Bahn um die Gonne, um welche fie fich alle in einer bestimten Beit bewegen! Mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit bewegen sie fich nicht um bie Sonne, indem unfre Erde auf ihrer jährlichen Reise von hundert und neunzehn Millionen Meilen jede Minute über zweis hundert und sechs und zwanzig Meilen zus rudlegt? Und was murben die Planeten, die jest Schauplage der Weisheit und Bute des erhabenften Befens find, ohne bas Licht und die Belebung ber Gonne ans bers, ale ungeheure Maffen von einer tobe ten und unfruchtbaren Materie fein?

Nachdem ich mich von dem Erstaunen über diese großen Betrachtungen, die ihre ausgemachte Gewißheit haben, und worin die kleinen Begriffe, die man sich von den Gestirnen zu machen pflegt, vollig verschlung

gen -

gen werden, erholet habe; fo fange ich an, Die Himmelskorper mit einem viel aufmerk famern Muge anzusehen. Dun betrachte ich ben Mond nicht mehr wegen seines sanften Lichts, das ihm die Sonne schenft, womit er unire Rachte erleuchtet, und manches schone Schauspiel für das Auge bildet; ich betrachte ihn als einen ansehnlichen Weltforper, Der seiner naturlichen Beschaffenheit nach eben das ift, was unfere Erde ift, um welche er fich als ein freundschaftlicher Nachbar bewegt. Ich betrachte ihn als einen Theil der Welt, der ebenfals mit vers minftigen Bewohnern befest ift, und bei biefem Bedanken erweitert meine gange Seele ihre Vorstellungen von der Große des Schopfers, der alle Planeten mit Gegenftanden feiner Gute und mit Beugen feiner Berlichkeit erfüllet hat. Und was folte mich hindern, diese Gedanken zu unterhalten, die der Ehre des erhabenften Wesens so ges mas find, und die einen fo hohen Grad der Wahrschemlichkeit haben, daß sie sich der Gewiß:

nabern? Da die Planeten, Gewißheit Mercur, Benus, Mars, Jupiter, Gai turn, keinem andern Korper, der etwa in ihrer Nachbarschaft mare, nicht einmal unserm Erdbal, ein beträchtliches Licht geben, und eben so wenig andere Wirkungen auf andern Weltforpern hervorbringen; fo bienen sie in der That keinem Theile der Schopfung. Solte die volkommenfte Beis: beit, die bis in dem fleinsten Winkel der Schopfung nichts ohne eine Bestimmung schuf, bei der Hervorbringung der Plane: ten von einem Gefete, bas fie überal bes obachtet hat, eine Ausnahme gemacht haben? Und bewegen fich nicht die Planeten, wie unfre Erde, und zwar zum Theil in uners meglich weitläuftigen Bahnen, um die Sonne herum, um von ihr auf ihrer gans gen Flache beschienen zu werden? Waren fie todte und unbewohnte Korper, fonte man benn mohl begreifen, warum ein weiser Schöpfer, der nichts ohne wichtige 216fiche ten in seinem Reiche anordnet, sie diesen großen

aroßen Weg um die Sonne laufen ließe? Die Planeten haben eine große Achnlichkeit mit unfrer Erde; fie haben einen Dunfts freis und also eine Luft, Berge, Thaler und Meere, die man von der übrigen Flache beutlich unterscheiden fan. Warum folten . fie aber wohl einerlei Einrichtung mit unf rer Erde haben, wenn fie nicht mit Pflangen und Thieren besetht maren? Und wogu bienten diese Arten der Geschopfe, wenn feine vernünftige Wefen vorhanden waren, die fie nuten fonten, und unter einem weis fen Gebrauch ben algemeinen herrn ber Welt fennen und verehren lernten? Und wenn wir gleich von dem Mond, der unter allen Planeten unfrer Erde allein dient, die Erleuchtung unfrer Dachte haben, fan denn wohl dieser Bortheil, den wir noch bargu nicht einmal beständig von ihm erhalten, ber einzige Zweck seiner Eriftenz sein? Da die volkommenfte Weisheit bei allen übrigen Geschöpfen mehr als Einen Endzweck ges habt, da fie mehrere einander untergeordnet,

net, und fie ju einem harmonischen Bans gen verbunden hat; fo haben wir die größte Bahricheinlichkeit, daß fie eben fo bei der Erschaffung der Planeten verfahren fet. Wie fehr erweitert fich jest vor mir das Reich der vernünftigen Befen, denen der Ochopfer ber Welt: Leben und Aufenthalt auf ben Planeten gegeben bat! Groß find die Berfe des Herrn und ungahlbar die Befen, die ihn erkennen und preifen, die mit ber Fulle feiner Gute gefattigt werben! Die ausger breitet ift ber Ruhm des Schopfers auf den unermeglichen Weltforpern und wie nache brucklich wird hier der Ausspruch, daß die himmel die Ehre des herrn ergabten, und bie Befte die Berte feiner Sande verfalt bigen! Ich forsche nicht vergebens darnach; welche Rorper, welche Lebensart, und welche Sitten die Bewohner ber Planeten haben, ob fie une abntid find, ober uns an Rraften übertreffen, ob fie einen ewigen Aufenthalt in diesen Opharen ober Sofr nung zu einem beffern haben, ob ihre Bei Hinr

stimmung da ober erst in einer andern Ges gend vollendet werden sol; es ist mir genug, mich zu überreden, daß es vernünftige Wes sen sein mussen, die fähig sind, die Werke des Schöpfers zu erkennen, und diese Ers kentnis zu seiner Ehre anzuwenden.

Noch mehr erstaune ich, wenn ich meine Blicke auf die übrigen Gestirne am hims mel richte, die von den feche hauptplanes ten, unter dem Mamen der Firsterne, uns terschieden find, weil fie immer einerlei fefte Stellung haben und oben im Firmament unbeweglich find. Das für eine ungahle bare Menge erblicke ich nicht von diesen in einer einzigen hellen Macht schon mit bem blogen Muge! Diefe Firsterne werden weder von der Sonne, noch von einem andern Rorper erleuchtet, fondern haben ihr eiger nes Licht , wie die Sonne. Bas für ein unterscheidendabelles und funkelndes Licht bemerket man nicht an ihnen, wenn man fie; nachdem man vorher einen Planeten beschauet hat, durch ein Sehrohr betrachtet!

tet! Dieser Borzug, daß sie ihr eigenes Licht haben und von fich felbft leuchtende Rorper find, erhebt fich in gleichen Rang mit der Sonne. Indem fie mit den Plas neten unter einander fchimmern, fo fcheint es, als wenn sie in einer Linie unter einander ftunden. Allein febr oft fpielt uns das Muge einen abnlichen Betrug, wenn wir in einer Entfernung zerftreute Saufer feben, die neben einander zu fteben fcheinen, da sie doch, wenn wir naher hinzu kom: men, viele Schritte von einander entlegen find. Und weil der Mond, die Benus, der Mars, in ihrem Lauf uns oftere Fire fterne verdeden, und wir nie feben, daß ein Kirftern unfern Mugen einen Planeten verbirge, fo muffen diefe auch offenbar nies briger am Simmel fieben. 3war laft fich die genaue Entfernung der Firsterne von uns fehwer bestimmen; indeffen haben einige der größten Geifter durch die mubsamften Berfuche berechnet, daß fie fieben und zwans dig tausend sechs hundert und vier und seche D 2 Lampia

ziamal weiter als die Sonne von unfrer Erde entfernt find, und bag eine Ranonfugel beinahe fieben hundert taufend Sahre fliegen mußte, ebe fie von unfrer Erde in bem nachsten Firsterne ankame. Wer ers faunt nicht, wenn er mit feinem Berftande Diese Entfernung meffen wil! Doch mehr! Man nehme nur die gang ausgemachte Ball der Riefterne, drei taufend, an; man bes dente, daß feiner den andern weder burch fein Reuer noch burch feinen Lauf hindert: wie weit muffen benn nicht diese Rorper felbst von einander entfernet fein, und wie unbegreiflich dehnen sich nicht dadurch vor ben Augen des nachsinnenden Geiftes die Grangen ber Schopfung aus! Rinden wir nicht in diefer Borftellung ein gewiffes Bild von ber Ewigkeit, wohin ein endlicher Beift nicht ohne einen Schwindel hinabsehen fan? Aber laßt uns noch weiter geben. "Benn Die Firsterne, die bei aller ihrer Entfernung doch noch ein fo ftark funkelndes Licht auf uns werfen, in der That eben das find, mas

was unfre Sonne ift, beren Strahlen feche Sauptplaneten und gehn Rebenplaneten er: leuchten, erwarmen und beleben; fo ift es fehr mahrscheinlich, daß sie auch eben solche Planeten um fich haben, als unfre Sonne, Planeten, die fich um fie bewegen und eben solche wohlthatige Ausfluffe von ihnen ems pfangen. Es ift diese Meinung nicht nur wegen der Aehnlichkeit der Firsterne mit der Sonne, fondern auch deswegen mahrscheins lid, weil der geringe und fast unmerkliche Nuben der Erleuchtung, die wir von ihnen empfangen, ein viel zu fleiner 3weck ift, als daß eine unendliche Weisheit fie blos darum, und noch darzu in einer fo großen Menge batte erschaffen tonnen. Mas für unermefliche Rorper find nicht die Firsterne! Welche Anzahl und welcher Abstand von einander! Und welche Menge der untergeordneten bewohnten Planeten, die von ihnen erleuchtet werden! - Mur erft feit einigen Sahrhunderten haben einige große Geifter uns mit den Gestirnen befant ges 03 madyt;

macht; nur febr wenige Menschen, felbst nur febr wenige Gelehrte, fennen fie. Der Schopfer bes himmels, der dies vorher fabe, fan alfo den Endzweck der Gonnen nicht blos auf die Bewunderung der Erds bewohner eingeschränkt haben; benn, wenn er dieses gewolt hatte, murde denn nicht zu diefer Absicht ein einziger Firstern oder mes nige hinreichend gewesen sein? Ran mair fich die Menge dieser mit ihrem eigenen Licht befeelten Korper ohne wichtige Ends zwecke benken, und sie noch als Werke ber volkommenften Beisheit betrachten, die bei allen ihren Unftalten nichts Ueberflußiges, nichts vergebens vornimt? Zu blind murs ben wir uns als ben Mittelpunct ber gane gen Schöpfung ansehen, wenn wir glauben wolten, daß diese leuchtenden Korper allein unsertwegen da fein folten, die an Große unfrer Sonne meiftens fehr nahe tommen, und die einen unermeglichen Umfang eine nehmen, indem die Planeten, die mahrs scheinlich sich um sie bewegen, (wenn auch ein

ein jeder Firstern nur Einen hat) in einer abgemessenen Weite um sie herumlausen muffen, damit ihnen weder das gar zu starte Licht noch die Hitze nachtheilig sei.

Beldje erhabene Borftellungen geben uns nicht folche Betrachtungen bes Simmels in ben geftirnten Winternachten, und wie angenehm verliert fich nicht der Seift von einem Gedanken in den andern, ems pfindet Die Große des Schopfers mit einer stillen Chrfurcht, sieht die gewaltigen Uns ternehmungen ber Sterblichen und die Eris umphe der Eroberer als Spielwerke der Rinder an, und bewundert die Sobeit, ju welcher allein die Wiffenschaften den mensche lichen Berftand erheben! In der That, wer kan die Berechnung der Gestirne und die Ausmessung ihrer Große und ihrer Bahn benten, ohne zugleich die hohen Rrafte zu bewundern, die einigen Geiftern unter den Erdbewohnern eigen gewesen, und wodurch . fie beinahe über die Granzen der menschlis chen Kabigfeiten berausgestiegen find?

Sefeischend und belebend ist bie Kalte. Alle Lebensgeister scheinen sich zu ersneuern, Starke und Munterkeit nehmen die ganze Seele ein. Diese Julse, die selbst die Jahreszeit der Seele zum starkeren Nachdenken giebt, solten wir nicht werges bens erkennen, sondern als eine lebhafte Aussorderung zu den Beschäftigungen mit den Wissenschaften ausehen.

Ungenehm sei immer die Zusammenstunft der Freunde und machtig die Geselsschaft, um über das Traurige der Winterstage zu siegen, und die Seele mit Vergnasgen zu beleben. Allein was gleicht den stilf sen Aussterungen des Herzens, die es aus der Lesing eines mit edlen und rührenden Gestimungen geschriebenen Werkes oder eines schönen Gedichts schöpft? Umgeben von den besten Werken des Geistes, wird man das Oede und Einsame der Winterstage kaum empfinden, kaum eine Sehnssuch

fucht nach den geringern Ergohungen der Gefelschaft haben.

Bohl dem, der manchen Binterabend unter den fußen Bergnugungen der Wiffens Schaften zubringen fan, den bald die ernfts hafte Weisheit, bald die scherzende Muse besucht, und der bei beiben gleich heiter vers gift, daß die Menschen noch andere Urten von Freuden fennen! Wie froblich fieht er nicht alsdenn, wenn der Frühling zurück: febret, in den entfernten Winter gurud! Lange fühlt er noch das Vergnugen der Abende, die ihm unter der Lesung der be: ften Werke des Geiftes verfloffen; verweilt noch in Gedanken an den Stellen, mo ibn ein reißendes Bild und eine frohe Empfinbung entzückte, bei welchen ihn vielleicht fein geliebtes Weib überraschte, ibm den Ernft vom Gefichte wegtußte und ihn nach einer furzen Unterhaltung der Bartlichfeit munterer und geistreicher verließ; oder an den Stellen, aus benen er fur den Big und Geschmack eine frische Dahrung, ober 0 5 für

für die Weisheit des Lebens einen neuelt Unterricht schöpfte.

Was hat der Mann, der seinen Winster auf dem Lande lebt, für einen bessern Trost unter der traurigen Witterung, und für eine würdigere Beschäftigung in der bden Entsernung, als die Lecture? Ost umgeben von Personen, die zu keinem uns terhaltenden Umgange sähig sind, ost weit entsernt von der Welt, und einer guten Nachbarschäft beraubt, würde er ein freus denleeres Leben sühren und in einer melans cholischen Sinsiedelei die dunkeln Tage verstrauren, wenn er nicht einen Vorrath guter Bücher und Liebe zu ihrer Lesung hätte.

Und eine junge Schöne, was kan sie den Eitelkeiten und Zerstrenungen, denen sie ausgesetzt ist, besser entgegen stellen, als eine gute Lecture, die dem Verstande und dem Herzen eine glückliche Nichtung giebt, ihre regen Neigungen der Ordnung und der Vernunft unterwirft, ihr Kentnis der Welt und des Menschen, Nahrung zur Untershaltung

haltung eines Gespräche, Unmuth und bie Hochachtung anderer verschaft? die Schonheit als der Ruhm der feinen Gins fichten der Flavia loctte thren Liebhaber zu ihrem Umgang, und kaum hatte er fie fens men gelernet, fo fabe er, bag, wenn er bas glucklichste Leben führen wolte, er es nur in ihren Armen fonte. Ihre Reiguns gen gegen einander floffen aus ber reinften Quelle; er liebte fie, weil fie Rentniß des Suten und Gefühl bes Schonen befaß, und fie liebte ibn, weil er fie megen biefer Eis genschaften schätte und ihr felbst darin ahns lich war. Was die Zeit ihren Wangen entzog, das mußte fie burch die zunehmende Schonheit ihrer Seele ju erfeten; fo vers schwanden gwar einige Reife der Jugend und der Bildung, aber ihr Geliebter empfand ben Berluft eben fo wenig, als fie ihn beflagte; und nach dreißig Jahren der Che schmecken fie eben fo viel Bergnugen in ihrem Umgange, haben fie eben fo viel Sochachtung, eben fo viel Reigung gegen einander, als in den ersten Tagen Jagen des Fruhlings, ber fie verband. Die fleifige Beschäftigung mit lehrreichen Schrife ten, die einen Theil der Erzichung der Flas pia ausmachte, haben fie mehr, als alle trochnen Regeln vermogen, mit der Moral, mit bem Menschen, und mit der Welt be: fant gemacht; fie wußte nicht nur folche Bucher zu mablen, die fich fur ihr Ges fcblecht und für ihre Bestimmung Schickten, fondern auch das aus ihnen herauszulefen, mas ihr zur Unnehmlichfeit des Umganges, und zur Rlugheit des Lebens dienen fonte. Sie hat die Bortheile einer guten Belefens beit, ohne zugleich die Fehler zu haben, worin man fo leicht zu verfallen pflegt. Sie fent eine Reibe von Schonen Schriften und hat fie mit Wefühl und Urtheil gelefen; aber fie verknupft mit diefen Borgugen gu piel Bescheidenheit, als daß sie es magte, fich zu einer bespotischen Richterin des Ges schmacks aufzuwerfen, oder so eitel mare, um in der Gefelschaft zu schimmern. Ihre Rentniß und ihr guter Geschmack, ben fie sid).

fich erworben, haben fowohl in ihre Ems pfindungen, als in ihre Handlungen einen gluctlichen Ginfluß; fie erheben ihren Beift iber die Tandeleien und Citelfeiten ihres Geschlechts, machen ihr Berg gartlicher, ihren Umgang gefälliger und unterhaltens ber, mischen Ordnung und Klugheit in die Beforgung ihres hanswesens, der Erzies hung ihrer Rinder, und Schaffen für ben von Geschäften ermideten Gatten den eins famen Winterabend zu einem Fruhling um. Solte eine folche Dame nicht Berdienft ges nug haben, um Lob und Racheiferung bet ihrem Gefchlecht zu erwecken, fich, wie fie, aus lehrreichen Schriften, gu ihrer eigenen Bufriedenheit, und jum Bergnugen ber Welt zu bilben?

Sben die Weisheit, die Regiererin ber Schopfung, die bei dem Gintrit des Winters die Ralte almablich fteigen ließ, laßt sie auch nun nach und nach wieder abe nehmen, und die raube Jahreszeit durch Stuffen fich langfam ihrem Ende wieder nabern. Die Gonne verweilet ichon langer über unferm Saupt; ihre ftarferen Strahlen fangen wieder an die todte Natur almablich zum Leben zu wecken, und die Tage gewinnen einer Racht nach ber anbern etwas von ihrer Lange ab. Die Schnees gestober horen auf, die Luft zu trüben, und wenn noch die Wolfen zuweilen einen furs zen Regen von Flocken ausstreuen, so ift es ber lette Borrath, den der Winter bei feis nem nahen Abzug verschüttet. Die Rächte find nur noch von einem Schwachen Frofte und Reife begleitet, die ber marmere Mittag wieder verzehrt, und Gudwinde und Regen befreien Erde und Meere von den eifernen Feffelu, \*

Reffeln, worin die falten Dordwinde fie gelegt batten. Der Schnee zerschmelzt, wenn ber himmel in reiner Rlarheit fteht, und die vom Frost geharteten Daffen were ben von ber feuchten Witterung aufgelbiet. Bon Baumen und Dachern tropfelt der flußige Ochnee, und rinnet von den Sugeln in fleine Bache berunter. Die Walder erheben fich in einer duftern Mussicht, und Die Seiten ber Berge ericheinen bin und wieder geschwarzt aus der weissen Decke bervor. Die Kluffe berften und frachen und schwellen vom neuen Schneemaffer auf, treiben die zerriffenen Gistlumpen mit einem wilden Getofe jufammen, . das bie Macht mit Schrecken fult und die Anmobe ner des Ufers oft nahe vor dem Berberben weckt. Dann fturmen die Winde oft in Die sabllofen. Eisstucken und haufen sie zu Spugeln auf, oder fie jagen auf emporten Wellen die schwimmenden Daffen umber; daß fie bald fich theilen, bald fürchterlich an einander ftogen, und das leichte Sahrzeng

gerschmettern, bis die beladene Kluth ihre Laft an ben Ufern auswirft und einen freien und ruhigen Lauf wieder gewint. Oft ftirgen fchwere Gistlumpen gebrangt über einander, mit zerschlagenen Pfahlen vers mischt, entriffen dem muften Ufer, woran unaufhörlich die Schäumenden Wellen unter bem Gehent der Winde schlagen, und, von einem fürchterlich wilden Geransch begleitet, eine grasliche Scene bilden. : Lange liegen oft diese lotten Trummer des Winters an ben Geiten ber aufgelofeten Rluffe; wenn schon der Fruhling die Kluren und Walder mit einem grunen Gewande beffet bet, fo erblicket bas Auge noch fenfeit bes Stroms manches noch unbestegte Gis in bem warmen Lichte ber Sonne bliken. Go gieht ber Binter mit langsamen Schritten aus unfern Begenden, und indem er mut gezwungen feine Berrichaft niederlegt, fo lagt er noch Spuren guruck, Die fein Ilne benten einige Wochen erhalten. Der Walb zeigt mandjen umgefturzten Eichenbaum oder

oder abgeriffene Hefte, das Feld manche weggespulte Saat, oder mit Ries überschwemte Wiese, und das Dorf manche umgeworfene Sutte armselig wieder aufe gerichtet und mit Pfahlen gestüßt. Aber Diefer fleinen Berherungen und einzelnen Schaden ungeachtet, entweicht ber Winter von uns nicht als ein Feind, sondern als ein algemeiner Wohlthater, deffen Abzug wir nicht ohne Dankbarkeit nachsehen tous nen. Alles bereitet fich, um feinen naben Abschied uns anzukundigen. Das Erdreich wird locker und tief, in seine offenen Sange fenket fich mit den Feuchtigkeiten Fruchtbars feit und Leben ein; dunnes Grun fprieft sparfam schon auf den Aeckern hervor, und meldet die Kraft der Erde zur neuen Schöpfung des Getraides. Die Rebel und Dünfte, die am Morgen den himmel bes becken, werden vom Offwinde umbergetrie: ben, und zerstreuen sich in heiterer Luft, oder ergießen fich in befruchtenden Regen. So erhebt sich die Erde almählich aus ihrer Nuhe

Rube und aus den Decken des Winters; zwar noch in mancher Bertiefung Schnee bebeckt, ohne Schmuck und ohne Alber bald wird die bobere Gewächse. Sonne, bald werden warme Regen Miren Schoos gang befruchten, die Garten und Relder mit Blumen und Gras befåen, und die noch kahlen Flachen mit einem heitern Brun überziehen. Ochon blicket der Erfte ling bes Frühlings, der guldene Crofus, furchtsam unter dem Schnee hervor, und an den durren Reisern machsen garte Rnos fpen aus, aus welchen fich funftig die Ber laubung des Baldes entwickelt. Die Das tur arbeitet mit einer verborgenen Geschaf tigfeit an der Wiederherstellung des Fruhe linge, ob ihn gleich zuweilen noch Sturme und Sagel und von Frost schauernde Machte aufhalten, und die Sahreszeiten einander die Regierung nicht ohne einen barten Streit abtreten. Aber alles ift Ordnung und Uebereinstimmung in ber Matur; in einer weisen Unordnung wechseln die Jah: reszeiten

Verwirrung scheinet, ist eine verschleierte. Ordnung. Jeder Abschnit des Jahres hat sein Maas, seine Gränzen, und seine besondern Eigenschaften, die sich zur Volstommenheit des Ganzen verbinden; wenn er an einem Gute einen Mangel hat, so ersseht er ihn durch die Gegenwart anderer Vortheile; und wir mussen daneben verssichert sein, daß er das, was er nicht hat, seiner Natur nach auch nicht haben kan.

Nun verschwindet, da der Winter sich den Tagen seines Abzugs nähert, auch die dde Melancholie, das Herz bereitet sich schon zu den kommenden Freuden des Frühlings vor, und seine frohen Aussichten erweitern sich mit jedem heitern Morgen. Die finstern Tage sind entslohen, und das neue Leben, das sich durch das ganze Neich der Natur verbreitet, weckt auch die Empfindungen des menschlichen Herzens wieder auf. Die Zeit, die über alles gebietet, ruft eine Scene nach der andern auf dem weiten Schauplaß

D) 2

ber Welten hervor; alles ift Beranderung, und alle Beranderung ber Dinge ift ein Schrit, ben bie Ratur gur Bolfommens heit des Ganzen thut. Wie die angenehmer Auftritte feine bestandige Stellung haben, fo verweilen auch die unangenehmen nicht ewig vor unfern Augen; ihre Erscheinung ist schon eine Unfundigung ihrer naber Flucht, und eine unsichtbare Sand dranget fie oft wieder weg, wenn fie kaum find gefeben worden. Warum vertrauen wir benn fo viel, wenn alles der Beranderung unters worfen ift, und warum haben wir aus eben dem Grunde nothig, ju feufgen? die dunkeln Tage vorübergeben, find fie denn einer ernsthaften Klage werth? Wenn nicht einmal die Empfindung der Widerwärs tigfeit fo lange dauert, als die Widerwartigkeit felbft, ift denn der Sterbliche fo ums glucklich, als er es glaubt, oder als die fins ftern Ropfe vol Machtgedanken ihn abbilden? Und wenn die Wolfen des Winters noch eine Durchsicht in heitere Tage des Fribe lings

lings verstatten, warum wagt sich benn nicht auch unfer Blick durch die trüben Schickfale des Lebens in die Zeit hinaus, wo sie nicht mehr sein werden? Dur die weichliche und verzagte Seele nennet ihre Widerwartigfeit lang; fein Uebel mabret lang, weil der Mensch es nicht immer fühlt, und weil es in der unaufhörlichen Dauer feines Lebens, das ihm bestimt ift; nur eine sehr fleine Spanne einnimt. Wer vermag noch die ewige Weisheit als unfre größte Wohlthaterin verkennen, die alles, was unfer Leben hat, der Beranderung unter: worfen, und dadurch nicht weniger für die Berminderung unfrer Schmerzen, als für die Bergrößerung unfrer Freuden geforgt hat?

Sehet nun, warum der Sturm und Regen und Frost und Schnee, die den Winter begleiteten, nothig waren, wie ohne sie Groe sich nicht wieder erholet, noch zur neuen Fruchtbarkeit gestärket hätte, wie sie ist aus allen den Auftritten, die sich auf ihrer Fläche zutrugen, mit belebten Kräften P 3 und

und frifdem Ochmude almablich bervore gebet. Die Zeit entwickelt bie Absichten ber Ratur, indein fie bie Bortheile ihret Ginrichtungen vor unfern Augen aufftelt; und in bem ewigen Busammenhange bet burch die Welt herscht, find Ursachen und Wirfungen genau in einander gefettet und oft fo febr an einander geschlungen, daß und erit die Rolgen entbecken, warum irgend eine Begebenheit nothwendig und gut war. Wartet alfo nur getroft auf die Entwickes lungen der Zukunft. Man empfindet zu fehr die widrigen Bufalle des Lebens, wenn man fich blos auf das Gegenwartige eins Schränft; und Die Rolgen unfrer Schicffale gehoren ihnen doch eben so fehr zu, ale die Empfindungen, die wir von ihnen haben. Das Zufunftige feimt aus dem Gegenwars tigen, und die Uebel find oft blos wegen ihres Ausganges nothwendig, den fie nehe men, und wegen ber Wirkungen, Die fie in unferm Zustande hervorbringen. Die Bolfen mogen noch fo finfter über den Erdfreis herabs

berabhangen, fo muffen fie doch endlich den Strahlen des Lichtes weichen; und nie fons nen die Schreckniffe des Winters uns die frohe Hofnung des Frühlings rauben. Reine gegenwärtige Widerwartigfeit ift fo hart, für welche nicht in der Zufunft ein sanfter Trost vorhanden ware, von welcher nicht in ber Kerne das Ende, und nachft diesem eine vortheilhafte Folge gesehen wurde. Micht immer hangt ein verbergender Vor: hang vor den Absichten und Nuken der menschlichen Schickfale; die Bukunft ziehet ihn auf, und indem wir einige Vortheile aus den widrigen Zufallen genießen, fo ers fennen wir auch einen Theil des Plans, den eine wohlthätige Weisheit für unfre Gluckseligkeit entwarf. Allsdenn, wenn die Bufunft uns die Mugen erofnet, die unter dem Uebel von Thranen trübe waren, wenn die Widerwartigkeit in Gluck und der Schmerz in Freude übergeht; wenn der Endzweck unfers Leidens und ihre vortheil: haftigen Folgen sich vor uns enthüllen; als:

alebenn fchamt fich ber Beife feiner Urtheile Die er ju blind von der Borfehung falte, und ber Ungebuldige und Schwache feiner Rlagen. Alledem fieht der Bertriebene, daß nur Die Entfernung feine Berdienfte werth, gefchatt, und gefucht machen fonte; der Bers folgte, daß nur die Bosheit seinen Ruhm ausbreiten und feine Standhaftigkeit verebeln fonte; ber verlaffene Baife, daß er burch das Mitleiden anderer in ein beffcres Glud verfetet worden, als es durch die Borforge ber Eltern gefchehen mare; ber gefallene Minifter, daß nicht ein glanzender Standort, sondern fille Engend und Rube des Herzens glucklich mache. Alsbenn er heitern die Seele gang andere Rentniffe, und sie erstamet, sie nicht aus der Hebers legung, fondern erft aus der Erfahrung gelernet ju haben. Ihre neuen Ginfichten erwecken ein befto lebhafteres Bergnugen, je unerwarteter fie find, und je großer das Sluck ift, worin fie fich auf einmal verfest fieht. Go schwebt eine verzagte Familie auf dem

bem Meere umber; fie glaubt von Stur men weit verschlagen zu fein, weil ein dunfles Ungewitter den himmel umbult, und fein Blick bas gewünschte Ufer erreis chen fan; mit jeder Racht vermebren fich ibre Rlagen, worin fich das Gerausche der Wellen und das Weheul der Winde mifchen; Ungft in der Geele, Blaffe auf bem Ge fichte, und Seuffen im Munde, irret fie auf ben ichmachen Brettern umber, und felbst die hofnung scheint fie zu verlaffen, bis fie auf einmal bei dem Anbruch eines heitern Margens fich an dem Ufer erblickt, erstaunt, und fich freut, und ce bem Sturme dankt, daß er fie mit einer fo glucklichen Se schwindigkeit in ihre Beimat gebracht. 42

Sleich den Jahreszeiten wechseln die Abschnitte unsers Lebens, und gleichwie der unsruchtbare Winter ohne den Segen des Sommers, der vor ihm hergieng, neue Unbequemlichkeiten wurde gehabt haben, so ist auch das hohe Alter elend, das keine Früchte aus der Jugend zu genießen hat.

Blacket by Coool

Laffet und flug genug fein, ben Winter unfers Lebens für uns glucklich zu machen. Dicht blos Schake und Reichthumer, mit ber Dabbe ber Jugend gesamlet, konnen uns ein ruhiges Alter verfichern. Zwar Bequems Itchfeit und Unterftutung in der Schwach: beit; aber nichts, das den Frieden der Geele gabe. Die Guter des Geiftes find fur die lehten Sabre eben fo nnentbehrlich, als die Guter bes Rorpers; und Magigfeit und Beisheit die vornehmften Tugenden, die bas Alter zufrieben machen tonnen. Shick beruhet nicht auf einer einzelnen Bob fommenheit: - Unfrer Bedurfniffe find viel, und fie alle wollen befriediget fein. Bas ist Wohlstand und Reichthum bei der Uns wiffenheit und bei den Leidenschaften, die die Geele beunruhigen? Und wie viel vermißt nicht noch ber aufgeflartefte Geift bei bem Mangel außerer Guter, bei Urmut und einer gerfallenen Gefundheit? Plan gur Gluckseligkeit im Alter fei alfo nicht in gar zu enge Grangen eingeschranft; Die

die mabre Klugheit übersiehet alles, fie begnugt fich nicht mit einfachen Bortheilen, bie noch immer einige Bedürfniffe unbefries Diat und dem Bergen einen Theil feiner Uns rube laffen, fie verbindet maunichfaltige Mittel zu mannichfaltigen Absichten, und bilbet ein zusammenhangendes Bange, bem nichts fehlt, als was ihm wegen ber nothe wendigen Ginschränkungen der menschlichen Matur fehlen muß. Es fei Die Gorge ber weisen Jugend, sich noch die Starte ber Gefundheit im Alter gu verfichern, eine Starfe, die durch feine Wollufte gefchwächt worden, und die nur eine natürliche 216: nahme burch den Fortlauf der Jahre und durch Arbeiten gelitten. Belcher Eroft und welcher Ruhm, fich mit einem heitern Weift in die Jahre der Jugend guruckbenken gu tonnen, und in ihnen den Grund der Rrafte im Alter zu feben! Ach! zu vielen Schwach: heiten find die letten Tage der Sterblichen unterworfen, zu gewöhnlich find alebemi bie Unfalle von Rrantheiten, Die Beftur: Steel . mungen

mungen von Rummer und Gorgen, und au fruchtlos alle Bunfche und Bemuhungen um Starte und Muth, als daß der Dlenfc nicht schon lange vorher eine fluge Aufmerke famfeit auf diefe Beit anwenden folte. Went einmal ber Minter bes Lebens über uns bericht; fo ift feine Sofnung mehr zu einem andern Frubling, als zu dem, der jenfeit bes Grabes blubet. Bir mandeln beständig unter ben letten Finfterniffen der Sabre, phne auf der Erde noch eine beitere Aussicht Bu gewinnen; eine traurige Melancholie bes gleitet uns den Weg des Lebens binab, und allein unfern Schwachheiten überlaffen, wis ber welche die Matur und die gange erfinds fame Runft feine Stuge bat, treibt uns ber Sturm vor ben Mugen der Welt weg. Doch aluctlicher ift der, der bei den Anfallen des Alters außer ber Starte bes Korpers auch Starte ber Geele bat. Wie leicht finkt nicht ber Mensch unter ben Uebeln, wenn er von feinem Geifte feine Sulfe erwarten fan, und wie ohnmachtig liegt er nicht unter Ochwads beiten

Beiten und Rrantheiten, felbft bei Reichthum und Runft und Verpflegung, wenn er bet fich felbst feinen Troft und feinen Duth fins bet? Eigene Starte floget mehr Duth und Bufriedenheit ein, als alle hofnung auf fremden Beiftand. Aber mober diefe Ctarte ber Geele? fart fein, beißt einen manlichen Berftand befigen, und herr feiner Deiguns gen fein, die Begierden unter den Gefeten ber Vernunft gahmen, nichts wollen, als was qut und gerecht ift, und alles fandhaft ertragen, was das Geschick auflegt. Diese Starte überwindet die Bufalle und Ochwache heiten des Alters, macht den Menschen muthig, auch wenn er dem Uebel feine auß fere Bulfe entgegen zu feben bat, und laßt ihn unter bem rauheften Zeitpunct bes Les bens noch eine fanfte Beiterfeit empfinden. Rechnet noch hiezu einen durch die Wiffen: schaften aufgeklauten Beift, der fich in ber Einsamfeit zu unterhalten und in fich felbft zu vergnügen weiß. Fur die widrigen Bus falle ist die starke Seele; für das Dede der geschäfte

geschäftlofen Tage ber moblgebildete Geift. Welche ftille Unterhaltungen fan nicht der von dem Joch der Geschäfte erlosete Greis in seinen leeren Stunden ans den Wiffen; schaften durch Sulfe des Machdenkens neh: men, und dadurch die melancholische Eine samfeit, die dem Alter oft for unerträglich ju fein pflegt, beleben? Geid aufmerkfam, thr Junglinge, auf dieses Gluck, das ihr eurem Alter geben font, und habt Liebe ger nng ju euch, um fur eure letten Jahre ju forgen. Bald ift er dahin, der furze Fruh: ling bes Lebens; ber Sommer erscheint und verschwindet; ber Berbst ift oft schon ein Winter, und auf diesen, der euch schnel genug übereilen wird, febret fein Leng guruck. Wie leer wird nicht euer Winter sein, wenn ibr nicht Früchte für ihn famlet?

ie Feffeln des ftrengen Winters lofen fich bei ber froben Burucklunft des Kruhlings und des Westwindes auf, und die am Ufer gelegenen Schiffe laufen wieder in die offene Gee; nicht mehr freuen fich Die Beerden, in den Stallen gu fteben, noch ber Landman, ben ber Pfing ruft, am Reuer ju figen; nicht mehr schimmern die Biefen von der Beiffe des nachtlichen Reis fes. " Gie ift wieder da, die schone Zeit, von welcher Horaz dies Gemahlde machte, und feine Freunde jum neuen Bergnugen Sehet, wie die Secten und Frucht. baume Rnofpen treiben, wie bie garten Pflanzen aus dem Schoofe bes marmen Erdreichs hervorsprießen, wie die aufgelaus fene Saat die braunen Flachen mit einem froben Grun fleibet. Der Landman fingt binter feinem Pfluge, fiehet neben fich fcon ein befåetes Feld grunen, und über ihn wirbelt die Lerche ibre erften Lieder, womit fie ben

ben jungen Rrubling begrußt. Micht weit von ihm treibt der Sirt feine wolligte Seerde ber frifchen Weibe entgegen; junge Lammer, fo weiß wie die tleinen gerftreuten Wolfen am Simmel, irren den Mittern nach, fordern mit gartem Weblack die Dabe rung der Mild, versuchen bann die erften Sprunge, Freiheit und Barme ber Sonne belebt das gute Geschlecht, und mit einem freudigen Lerm brangt es zu den grafigten Bugeln fich bin. Die Garten ichmucken fich mit Beilden und Margblumen; verichloffene Blatter ber Tulpen feimen auf ben Beeten hervor, und mande andere Familie ber Flora meldet ihre Geburt in einem garten aufspriegenden Grun. Die Gemachse häuser erofnen fich, und vertrauen ihre Pflanzen wieder der lauen Luft an; und ber geschäftige Gartner ftreuct Gamen für Die Beluftigungen des Auges und fur die Bedürfniffe der Ruche in die Erde, beschneidet ben wilden Auswuchs der Baume, reiniget Gange und Luftbaufer von bem Schmus

Schmus bes Winters, und bereitet alle Reviere jum auftandigen Einpfang bes Krublings und der Kreude. Wie frei und angenehm raufchen nicht die Springbruns nen wieder? Wie sanft gleiten nicht die Bache wieder mit leifer Fluth dabin, nicht mehr emport vom ungeftumen Regenwaffer? Wie frohlich tont nicht das mannichfaltige Zwitschern ber Bogel, womit fie fich ju neuen Liedern' üben, durch bie Secken; welches gartliche Locken und welches unges bulbige Seufzen, ebe fich die verliebten Paare wieder finden; und welche melodis sche Kreube und Emsigkeit, womit sie sich vereinigen, ihre sommerlichen Bohnungen wieder zu bauen! Die entzuckend ift nicht die Beiterkeit des himmels, der fein Antlig wieder in ben hellen Bachen fpiegelt, und wie lau umschleichen nicht die Lufte wieder die rothern Wangen der Ochonen?

Warum, schone Amalia, verzögern Sie noch in den duftigen Zimmern? Doch ich sehe Sie schon in Ihren Garten eilen. Die Q Blumen Blumen brangen sich aus der Erde Ihrem gartlichen Muge entgegen, unter Ihren Rufen fprießet das Gras geschwinder bers por; alle Lerchen steigen bei Abrer Untunft in die Lufte, und fingen den Wolfen, vor, baß Amalia und ber Frühling bluben; alle Liebesgotter find beschäftigt, Ihnen aus ben Sanden der Mora die erften Geschenke ju bringen. Berichonern Gie nun die Datur, reibende Amalia, und beleben Gie wieder den Garten, ben ohne Gie der Lenz nur nachläßig schmudt. Die Zephire bes reiten fich schon, Ihnen fuße Dufte entges gen zu faufeln, Ihrem fanften Bufen gu schmeicheln, oder ihn mit fleinen mankens den Schatten vom Blumenftraus ju ber ftreuen, oder ein schalkhaftes Spiel mit Shrem leichtern Gewande zu erneuern. Alle Springbrunnen fteigen mit helleren Wirbeln und mit einem holdern Gerausche, wenn Sie erscheinen, und alle Statuen fans gen an fich zu beleben; in ben marmornen Bugen der Sottin der Liebe bildet fich eine suge

fife Freundlichkeit, wenn Gie fich ihr na: bern, und ber fürchterliche Berfules icheint feine drohende Miene zu verlieren, fo oft Sie neben ihm vorbeigeben. Bald werden . Die Balber um Gie ber im vollen Laube fteben, gewolbt gur angenehmen Dunkel: heit, und mit verschiedenem Grun umfront werden die Baupter der Eichen und Buchen und Tannen hervorragen. Bald werden fich die Berge, mit Gras und Gebufchen befleidet, den Wolfen entgegen heben, bes lebt vom Geblocke ber Seerden, und von ben Liedern der Bogel, und nahe baran wird das fleine wollustige Thal im stillen Schmuck der Rrauter und bunten Blumen liegen. Dann wird die weite Landschaft von taufend reigenden Scenten erfult, bier vom Lichte des Himmels erheitert, von fanften Schatten überfchleiert, bem Huge in der gangen Schonheit der Ratur entgegen lachen. Dann wird Ihr Garten, Diefer fleine Schauplat ber Reite, Die uns Arkadien in den Bildern der Dichter bins 2 2 terließ,

terließ, biefer geliebte Aufenthalt ber Rube und des Entzuckens, Gie in feine Lauben aufnehmen, und Ihnen die sußesten Ems pfindungen gewähren, die nur eine fo fuhlende und edle Geele, als die Ihrige ift, Schmecken fan. Dann figen Gie oft, bes fucht von Zephiren, die Ihnen den Duft ber Rosen entgegen athmen, unter ben grunen Schatten bes Laubes, bas fich über Ihr haupt wollbt, bei den Melodien der Machtigal, die Sie in eine ftille Bartlichfeit fingt, bei bem Gemurmel eines naben Wafferfals, bas eine fuße Ochwermuth einflößt; ba figen Gie bann, und übers laffen fich Vergnügungen, Die Könige nicht tennen, und irren mit entzuckten Blicen bald auf den tausendfarbigten Blumenbee ten umber, bald in die dammenden Allecu binauf, oder in die offene Landschaft, vers schönert vom Abendalanze, dabin, wo das abnehmende Licht des Tages in der Duns telheit des entfernten Baldes zerfließt.

Go entfliehen die Sahreszeiten, fcone Amalia, und glucklich ift der, der, wie Sie, in jeder ein neues Bergnugen gu fine den weiß: Und was ist darzu mehr nothig, als ein wohlgebildeter Geift, und ein Berg, das ruhig ift, und fich leicht fanften Em: pfindungen erofnet? Diefe glacklichen Gir genschaften gab Ihnen die gutige Ratur, und Sie felbft verftanden die Runft, fie durch Aufmerksamkeit und Liebe zu einem weisen Unterrichte zu entwickeln. ftelt die Datur feine Ocene auf, die Gie nicht von einer angenehmen Geite zu be: trachten wußten. Ihnen erhöht Ihr feiner Gefchmad, Ihr edel genahrter Geift, Ihre ju frohen Empfindungen fich bald begeis sternde Geele, die ganze Schonheit des Frühlings.

Kom denn, gottlicher Frühling, kom nun in unsere Gesilde zurück, und gib ganz der Natur ihr Leben wieder. Breite die ganze Pracht der Blumen in unsern Garten aus, schmücke die Flächen mit einem Q 3 fruchte

baren Grun, und fulle Die Walber mit ber angenehmen Dacht ihres Laubes. nange Matur frolockt bei beiner entzuckenden Buruckfunft; bie Rachtigal erneuert im Thale thre Melodien, und die Heerde auf bein Berge ihr Gebrul; ber Anabe tandelt und habft muthwillig im Grafe herum, ber Greis tragt feine welfen Glieder in bie Marme ber Sonne, und der Rranke bebt fein mattes Saupt wieder empor; das junge Diabden fligt bir und ber Liebe ein Lied; indem fie Kranze von Beilchen windet, ihr allicklicher Schafer blafet dem Wiederhalle, mid von Hugel zu Hügel erschalt aus den Bornern ber Hirten bein Lob. Dir, fiege teicher Erftling der Jahreszeiten, dir buls bigen bie ftolgen Oproden, und lernen in fchattigten Lauben und in duftenden Alleen, gefchmeichelt vom Beft und fanft bestrahlt wom Abendichimmer, ftille Gehnsucht und fuße Sartlichkeit empfinden; Dir huldigen die murrifden Marronen, vergessen auf die Welt an ichmablen, und nehmen Freunds lichfeit

lichkeit in die alten Runzeln ein. Rom benn, gottlicher Fruhling, fom, und gib gang der Ratur ibr Leben wieder. Mildere die rauben Naturen der Menschen, und lehre fie, fich fanften Empfindungen zu Subre, Liebling der Mufen, übergeben. führe fie in dem Gefolge der Grazien gu den Landhausern bin; schmucke die some merlichen Wohnungen auch mit den Schrife ten der Dichter, wie du fie mit frischen Blumen, mit Laub und Ochatten ichmudft; und verbreite überal die gluckliche Erfah. rung, daß die Matur und Weisheit und Ruhe des Herzens genug find, um bei allem Wechsel ber Sahreszeiten ein heiteres Vergnügen zu athmen.



## Deffau,

Gedruckt ben S. Henbruch, Hochfürftl. Hofe und Regierungs, Buchder.



